Telppe

# Dos Deutsche Mödel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

A U S G A 8 E



# **Der Inhalt**

| Soil Soil                                         |
|---------------------------------------------------|
| Neue Aufgaben — neue Pflichten                    |
| Potsdamer Arbeitstage                             |
| Haltung und Gestaltung unserer Heimbauten         |
| Die Hitlerjugend im Vlerjahresplan                |
| Erziehung zur Familie                             |
| Wege zur deutschen Mode                           |
| Zehn deutsche Mädel führen nach England           |
| Hinter den Kulissen eines Weitkongresses          |
| Falangistenmädel im spanischen Freiheitskampf. 16 |
| Tunemidelitibreelesse beste und marketingt,       |
| Jungmädelführerinnen heute und morgen             |
| 540 volle Lastwagen                               |
| Jungmädel erzählen                                |
| Sei den Landjahrmädeln                            |
| Abenteuer um Saratow                              |
| Lied: Land unter diesen Sternen                   |
| Ringendes Deutschtum                              |
| Streiflichter                                     |
| Unsere Bücher 32                                  |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, J.M.-REFERENTIN DER R.J.F. VERLAG, ANZEIGEN-UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Das Deutsche Mädel

### Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

### Neue Aufgaben — neue Pflichten

Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Eiternhaus und Schule in der Hitler-Jugend körperlich, gelstig und sittlich im Gelste des Nationalsozialismus zum Dienst em Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.

Aus dem Gesetz vom 1, 12, 1956

Mit dem Geset vom 1. Dezember 1936 wurde ein wichtiger und bedeutungsvoller Abschnitt in der nationalsozialistischen Jugendarbeit abgeschlossen. Das, was in langen Jahren des Kamples und des nimmermliden Aufbanes unter Führung Balodur von Schlenchs Gestalt und Form gewann, wurde bestimmend für die ganze Jugend unseres Bolles auf Jahrzehnte und Jahrhunderte binaus. Jucht, Gläubigkeit und Hingabe der Hiller-Jugend werden somit für alle tommende Zeit das Gesicht der jungen Generation prägen.

Das Bermächtnis der unsterblichen Gesolgschaft der Hitler-Jugend sand in diesem Geseh über die Hitler-Jugend seine Erstüllung. Der Reichsjugendführer Baidur von Schirach gedachte aus diesem Anlah jenes Hitlerjungen, der zum Symbol der unsterblichen Gesolgschaft wurde: her dert Rorlus. In nächtlicher Stunde legte Baldur von Schirach, begleitet von seinen Mitarbeitern, auf dem stillen Waldfriedhof in Plohensee am Grabe des Herbert Nortus, an dem Hitlerjungen den Gedietes Berlin mit Jadeln zur Ehrenwache angetreten waren, einen Kranz nieder mit der Inschift: "Unserem unsterblichen Rameraden am Lage der Erfüllung seiner Sendung".

Das jahrelange Schaffen und der unbedingte gläubige Einfah der nationallozialiftischen Jugend fanden ihren Lohn in neuen Aufgaben und neuen Pflichten, die der Führer seiner Jugend an diesem historischen 1. Dezember gab. Die Jugend Adolf hitlers ist sich der Größe dieses Austrages bewuht und wird in Bezantwortung und Gläubigkelt der neuen Zielsehung entgegenarbeiten.

Wir Diabel aber find ftolg und froh, daß, nachdem unlängft in Bamberg erft ber Reichsjugenbiührer in aller Deffentlichleit auf die Folgerichtigleit anjeres Weges hinwies, nunmehr auch ber Staat als jalder burch bas Gefeg über bie hitter-Jugend unfere Arbeit und unfere

Saltung als verbinblich für die gefamte Dabelgeneration Deutschlands binftellte.

"Man sagte einft, es würde schon deshalb nie gelingen, eine große weibliche Jugendorganisation aufzubauen, weil Mädchen niemals die Dissiplin auszubringen vermöchten, die für die Errichtung einer solchen Organisation notwendig ist. Aber ihr habt die gange Welt vom Gegentell überzeugt. Durch vorbildeliche Jucht und Ordnung habt ihr alle beschämt, die semals den Bestrebungen und Zielen unseren Bundes kritisch und mistrauisch gegenüberstanden. So habt ihr vor allen anderen das Recht, kolz zu sein, stolz zu sein auf euer Wert, auf eine Arbeit, die zum Besitz des ganzen beutschen Bolfen geworden ist, auf eine eigene Art, die ihr entwidelt habt, auf einen neuen I vo, den ihr darstellt."

Das sagte uns Baldur von Schlrach in Bamberg. Durch das Gesch über die Hitler-Jugend ist uns nunmehr die Röglichselt gegeben, über den nationalsozialistischen Mädelbund hinaus zu wirten, zu sormen und zu gestalten, damit dereinst eine weltsauschaulich klare, sportlich ertücktigte und einsahbereite junge Generation in Deutschland heranwächt. Dah wir dieses Ziel, eine ganze Generation zu sormen, auszurichten und zum Dienst an der Ration zu sühren, nur mit Hilfe des Elternhauses erreichen können, ist und Mädels und Jungmädelsührerinnen klar.

Rachdrüdlich unterstrich der Reichsjugenbführer diese Tatsache in seiner großen Rundsuntrede an die deutsche Elternschaft, in der er u. a. aussührte: "Die Organisation der Hitler-Jugend, dieser gewaltigen weltanschaulichen Erzichungsgemeinschaft unserer Jungen und Mädel, ist ein Wert, das Eltern und Jugend gemeinsam ersbaut haben. Die Jugendbewegung Abolf hitlers ist sich dieser wunderbaren Tatsache bewußt, und ich selbst gebe nur dem allgemeinen Gesühl meiner Millionengesolgschaft Ausdruck, wenn ich ihnen, den deutschen Eltern, den Bätern und Müttern der in unserem Jungvolt, BDM. und in der hitler-Jugend zusammengeschlossen Jungen und Mädel den Dank dafür aussspreche, das sie über alle Schwierigkeiten der Ausbauzelt unserer Gemeinschaft hinweg uns die Treue gehalten haben.

Als wir noch wenige waren, als wir verfolgt wurden und unlete Jahne neben vielen hundert anderen Symbolen der Jugend als damals unbekanntes Zeichen mihachtet und verlacht wurde, da haben schon die ersten Sitlerjungen hinter sich das gläubige Bertrauen ihrer Eltern gefühlt, die von der gewaltigen Leidenschaft ihrer Ainder für den Führer zu einem neuen Deutschland der Ehre und der Freiheit mitgerissen wurden. Als wir dann härter and stätzer wurden und uns zusammen mit unseren SA.- und SS.-Rameraden im Rampf auf ber Strafe behaupten mußten, find die Herzen ber Eltern von schweren Sorgen erfüllt gewesen, Denn nun bedeutete ber Einfat ber Jugend eine unmittelbare, fich ftandig fteigernde Lebensgefahr.

Sie alle wiffen, daß 21 unserer Kameraben für den Jührer und sein Reich gefallen sind, ohne daß sie dieses herrliche Deutschland erbliden dursten, in dem wir heute leben und tätig sind. Dieses gewaltige Blutopjer, das die Hitler-Jugend im Kampfum das Reich Abolf Hitlers schweigend auf dem Altar der deutschen Ehre darbrachte, ift ein Heiligtum der deutschen Ration.

Es war diesen Jungen nicht vergönnt, in einem offenen Ramps Schulter an Schulter mit tämpsenden Aameraden zu sallen. Was uns und auch die Nachwelt in tausend Iahren noch erschüttern wird, ift die Elnsamkelt und Berlassenheit ihres Todes. Bon selger Aeberzahl niedergemacht, harb seder einzelne dieser 21 hill und tapfer wie alte Goldaten, die den Weg ihrer Pflicht auch die zum ditteren Ende gehen. Aber immer sind es zwei Ramen gewesen, die seder von ihnen in seiner Sterbestunde aus zitternden Lippen hervorgestohen hat, zwei Namen, die den Inhalt ihres ganzen sugendlichen Daseins, ihres Kämpsens und Lebens umschlossen: die Mutter und der Führer. Diese beiben, uns Deutschen so beiligen Begriffe waren die lehten Gedansen der Kameraden, die unter der Führung von herbert Rortus in der unsterdlichen Gesolgsichast der hitler-Iugend vereinigt sind.

Wenn unfere Feinbe geglaubt haben, bag man une burch Meuchelmord ichreden ober feige machen fonnte, batten fie fich in ber beutiden Jugend getaufcht. Für jeben Toten tamen Sunderttaufenbe. Die Spetulation ber Wegner mar, Die beutichen Eltern burch ben Dleuchelmorb an ber Jugenb fo ju etforeden, bag teine Eltern ihre Alnber in Butunft ber Sitter-Jugend mehr anvertrauen murben. Gie erhielten eine tapfere Antwort. Mitten in ber Beit ber gröhten Wefahr muchs bie Jugendbewegung Abol Sitlers am machtigften, und noch bot ber nationaljogialiftifchen Erhebung umfagte fie zwet Millionen deutscher Jugend. Dem Guhrer Abolf Sitler find im Laufe ber Jahre viele gewaltige Bertrauenelundgebungen burch bas beutiche Bolt bereitet worben. 3ch glaube aber, bag er taum eine fartere Offenbarung bes Glaubens feines Boltes an ibn erfahren bat, als biefes Befenntuis ber Jungften unferes Bolles - und vergeffen wird bas nicht! - auch ihrer Eltern in ber ichwerften und bitterften Beit.

Biele Millionen find später hinzugestohen, und jeder Junge und jedes Mädel brachte nicht nur sich selbst zur Gemeinschaft des Führers, sondern brachte auch das Bertrauen und das Bertenntnis seiner Eltern. Arbeiterzungen und Schüler, Bauernmädel und Offizierstöchter, sie alle tamen zu dem großen Jugendbund des Führers, um der Idee des Rationalsozialismus zu dienen und sie in einer Gemeinschaft zu gestalten, die teine Klassen tennt. Die Fähigen stiegen in dieser Gemeinschaft auf, ob sie nun Söhne und Idchier wohlhabender oder arbeitsloser Boltsgenossen waren, denn kein anderes Gesend für die Führerauswahl der Hitlers Jugend Gültigkeit als allein das der Leisung, des selbstosen Einsahes und des aufrechten Characters. Den Marichallstad der Jugend trägt jeder Simpt in seinem Tornister.

Aber es ift nicht die Buhrung der Jugend allein, die ihm offenfteht, auch die Tore bes Staates find ihm weit geoffnet. Ber von frühefter Jugend an in biefem Deutschland Abolf Sitters feine Bilicht erfullt, tuchtig, treu und tapfer ift, braucht um feine Butunft feine Gorge gu haben, Die Bitler-Jugend ift eine einzige große Familie, und es tann für ben einen nicht fo viel Ungliid geben, bag nicht bie Rraft ber Millionen anberer Rameraden biefes Unglud überwinden tonnte. Aber in biefer Jugenb find auch alle Eltern miteinander verbunden. Bas einft durch Serfunft ober Stand gefdieben mar, bas erfebt nun in ber fungen Generation bas Bunber einer mirtlichen Bergensvereinigung. Wie muß es Sie alle, meine beutiden Eltern, mit tiefer Ruhe erfüllen, bag Sie nun mit Gewigheit lagen tonnen, Die Uneinigfeit von einft, Die Berriffenbeit in Rlaffen, Stanbe, Arm und Reich ift fur alle Butunft übermunden! Bir haben wirtlich eine Jugend, bie

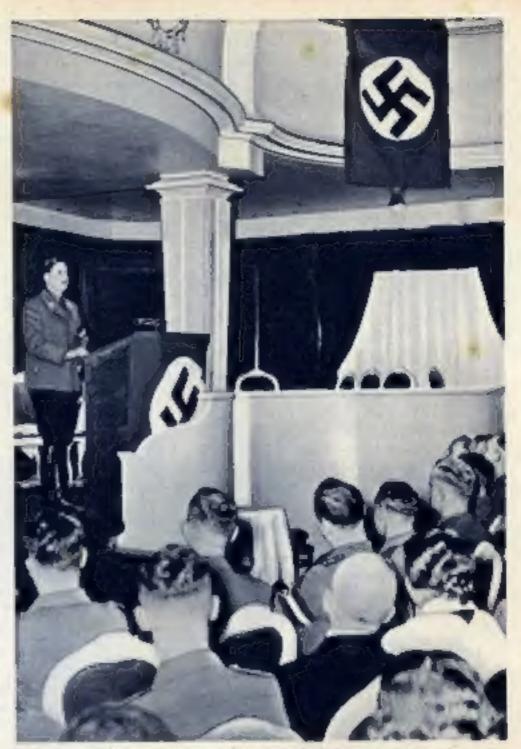

Der Jugendführer des Deutschen Reiches spricht über des Gesetz der Hitler-Jugend vor den Mitgliedern der RJF.

fich im Glauben an ein großen Ideal verbunden fühlt. Sie blent biefem Ibeal mit grenzensofer hingabe,

Es ift nicht mehr die Jugend ber Bars und Tangbielen, es find nicht mehr die an ben Strageneden herumlungernben, glgarettenqualmenben Richtstuer, - nicht mehr bie Jugend, bie feine Autoritat und Chriutcht tannte, ber nichts mehr heilig mar, nicht mehr bie Jugenb, bie feinen anberen Gott tannte ale fich felbft und ihren eigenen ichranteniofen Genug. Der Führer hat uns nicht nur ein neues Deutschland geschentt, er hat une auch in ihm ein neues Bolt und eine neue Jugend beidert. Er ift bas große Ibeal, ju bem fic alle befennen. 3m Glauben an feine Perfon und an fein Bert hat fich bas junge Deutschland freiwillig geeinigt, feine Beltanichauung ift bie Lehre, bie auch ben tleinften Jungen und bas fleinfte Madel gang erfüllt. Wenn die füngere und altere Generation einft haferfullt gegeneinanderftand, fo find fie beute burch ben Dienft an bem gemeinsamen Wett burch Abolf Sitler miteinanber verbunben. Eltern und Jugend folgen einem Führer, und fo tonnen wir fagen: Rein Bolt bat mehr Beranlaffung, bem Mumachtigen für feine grengenlofe Gute inbrunftig gu banten, als unfer beutiches Bolt, teine Jugend ift gludlicher als bie beutiche Jugenb.

Wenn es nun ichon durch die natürliche Entwidlung dahin gekommen war, daß fast die gesamte deutsche Jugend freiwillig zur hitler-Jugend wurde, ist das Geses, das die Reichsregierung am 1. Dezember 1936 beschlossen hat, dieses Geses, das
ein persönliches Wert des Führers ist und seine Unterschrift
trägt, nichts anderes als die vom Reich der vollzogene Bestätigung einer bereits vollzogenen Entwicklung und zugleich auch
die Konsequenz, die aus dieser Entwicklung gezogen werden
muß. Der Führer und Reichstanzler hat durch dieses Geses die
Jugend sitz alle Jutunft mit seiner Person und seinem
nationalsozialistischen Staat verknüpst. Er hat ihr dudurch das höchte Bertrauen erwiesen, das je

das Oberhaupt eines Staates der Jungen Generation seines Boltes entgegengebracht hat.

Mir selbst ist durch die von Jührer und Reichstegierung ersteilte Weisung, die gesamte deutsche Jugend törperlich, geistig und sittlich im Sinne des Nationalsozialismus zu erziehen, sowie durch die Erhebung meiner Reichsdenststelle zu einer Obersten Reichsbehörde, die unmittelbar dem Jührer und Reichstanzler unterstellt ist, ein Auftrag erteilt worden, wie ihn gleich verpstichtend niemand vor mir erhalten hat. Im Bewuhtsein dieser Verantwortung und dieser Pflicht will ich mit meiner ganzen Krast versuchen, das gewaltige Vertrauen zu rechtsertigen, das mein Jührer in mich geseht hat. Ich habe mich immer, auch in der Vergangenheit, als Treuhander der der deutschen Eltern sind meine Gorgen. Ihre Freude ist auch meine Freude.

Die gefamte beutiche Jugend ift jur Sitler-Jugend geworben. In dlejer allgemeinen großen Sitler-Jugend will ich teine Diffamierung ber nen Singutretenben, 36 melfe blermit alle Führer und Führerinnen ber von mir geführten Organifationen an, Die Jugenblichen, Die auf Grund bes Gejeges gu uns tommen, von vornherein ale gleich wertvolle und gleich willtommene Rameraben ju behandeln. 3ch merbe zudfichtelos jeben Bubrer und jebe Buhrerin von ihren Memtern entheben, bie blefe nen bingutretenbe Jugend als zweitrangig und minber wertvoll behandeln; benn ber Bubrer hat burch fein Wefeg über Die Sitfer-Jugend jum Musbrud gebracht, daß die Rampfe um bie Ginbeit ber Jugend abgeichloffen find. Er bat feiner Jugend, Die diefe Rampfe flegreich bestanden bat, das Recht gegeben, alle Jugend im Weift ihret Bemeinicaft ju bemielben Erlebnis ber Ramerabicaft gu führen, bie uns alle gludlich und froh gemacht bat. Die vergangenen Museinanberfehungen find beendet und abgeichloffen.

Wir freuen une icon heute ber neuen Rameraben unb Ramer robinnen, Die auf Grund bes Gefebes ju une tommen werben.

Auch jene Jugend, die in konsessionellen Bereinigungen irgendwelcher Richtungen im Augenblid noch zusammengeschlosen ift,
heihe ich heute herzlich willkammen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um vor allem den deutschen Eltern gegenüber
einige Erklärungen über meine Haltung zur konsessionellen Frage überhaupt abzugeben. Ich habe bereits in den vergangenen Jahren viele Millionen der deutschen Jugend, die
einft in margiftischen Organisationen, in Freibenkerverbänden
und in der Gottlosenbewegung organisert waren, innerlich und
äußerlich für die Hitler-Jugend gewonnen.

Diese jungen Menschen sind zu den treuesten und zuverlässigesten Kameraden und Kameradinnen unserer Gemeinschaft geworden. Denn gerade in der Jungarbeiterschaft hat die hitlers Jugend auch schon in der Kampfzeit ihren stärksten Rüchalt gehabt. Diese Jugendlichen haben bei uns nicht nur das Wunder einer klassenlichen Kameradschaft erlebt, sie haben auch in dieser Gemeinschaft gesernt, an große und heilige Begriffe, die lange Jahre hindurch in den Dred gezogen wurden, zu glauben; und dies nicht nur mit einem Lippenbetenntnis, sondern wirklich aus tiesstem Gerzen und aus seelischer Uebers zeugung.

Das konnte ja auch gar nicht anders sein. Für viele dieser Jugend war der Jugendbund Adolf Hitlers alles das, was für andere Elternhaus und Jamilie dedeuten. Rur wer weiß, wie schwer das Leben eines Jungarbeiters oder einer Jungarbeiterin sein kann, wird die Leidenschaft begreisen können, mit der diese Jugend an unserer Jahne hängt. Aus Schicken stammend, auf die einst von den sogenannten "Gebildeten" heradgesehen wurde, weil sie nicht im Sinne des Biltgertums "gesellschaftssähig" waren, hat diese Jugend bei uns eine neue Gesellschaft bilden können, in der sie als gleichberechtigt von ihren Kameraden begelstert ausgenommen wurde . . , Und hier bei uns gewann diese Jugend wieder ihren Glauben an ihr Bolf und das Ideal, ihren Glauben an ihr Bolf und dam it ihren Glauben an einen gütigen und großen Gott.



Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler empfing die Obergauführerinnen des BDM, und die Hauptreferentinnen der Reichsjugendführung am 1. Dezember, einige Stunden vor Verkündung des Gesetzes über die Hitler-Jugend, in der Reichskanzlei

# Potsdamer Arbeitstage

Mädelerziehung im nationalsozialistischen Staat

Jum brittenmal wurde unter Juhrung der Reichsreserentin Trude Burtner in der Reichssührerinnenschuse Poisdam ein gemeinsames Arbeits- und Schulungslager aller Obergaustührerinnen des BDM, und aller hauptreserentinnen der Reichssugendführung durchgeführt. Stan dieses alljährlich einmal hattfindenden Lagers ist, in eingehenden Arbeitsausssprachen mit lührenden Perfönlichfeiten der Partel und des Staates Stellung zu nehmen zu allen weientlichen Fragen der nationalsozialistischen Jugendarbeit.

Diesmal ftanben die Arbeitstage in ber Reichsführerinnen. ioule Potebam, die fich in ihrer Geftaltung völlig im Stil ber BDM. Aurfe bleiten - Fruhiport, Fahnenhiffen, gemeinfames Gingen, Berfarbeit - unter bem Blidpuntt Rabel. ergiehung im nattonalfogialitifden Staat Co fprachen u. a.: Die Reichsreferentin des RG. Cehrerbundes, Dr. Augufte Reber Gruber, iber Die Bujammenarbeit von Chule und nationalfogialiftifder Madelerganifation, 55. Obergruppenfilhrer Belbmener uber bie Ginzichtung ber nationalpolitifden Ergiehungeanftalten in Deutschland. Dit Einzelgebleten ber Dabelergiehung befahten fich der Reldsarbeiteführer Dierl, ber aber ben weiblichen Arbeitebienft iprach, Die Landjahrbezirfsführerin Grita Som ibt, Die Uber bie Aufgaben und Erfolge ber Dabelarbeit im Rahmen bes Landjahren berichtete, fowie Oberbannführer Dlumen aut mit prattifcher Duftfarbeit im Rahmen bes Rurfes.

Darüber hinaus aber wurde Stellung genommen gu wefentlichen politischen und tulturellen Problemen der Gegenwart.
Go erörterte Pfarrer Dubglus vom Reichstirchenministerium
Fragen ber deutschen Kirchenpolitik. Ueber die Politik bes Oftfeeraumes fprach ber Obergebtetsführer und Ministerialrat
Ufabel. Kulturelle Fragen des neuen Deutschlands beban-



Der Leiter des Obersten Parteigerichts, Reichsleiter Major Buch Unten: Agnes Miegel flest im Kreise der Obergauführerinnen



belte Obergebietsführer Cerff in einer Arbeitsaussprache. Der Leiter bes Oberften Parteigerichts, Reichsleiter Major Buch, sprach über bie Stellung ber Frau im nationalfozialiftifcen Staat.

Im weiteren Berlauf des Auries nahmen die Obergauführerinnen an der großen Tagung des Reichsnährftandes in Goslar teil. In Refereten und Einzelausiprachen wurden neue wesentliche Blidpuntte für die Arbeit
des BDM, auf dem Lande herausgestellt, — Es war filt den
Aurs eine besondere Freude, als an einem Abend die oftpreuhischen Dichterin Agnes Riegel, die sich aufs engste mit
der Arbeit des BDM, verdunden fühlt, aus ihren Berten fas.
Es würde zu weit führen, wollte man auf weitere Einzelheiten
dieses vierzehntägigen Arbeits- und Schulungslagers eingehen.

Mus der Julie ber Referate und ber interesianten Ginzelbetrachtungen seien lediglich einige Gebankengange herausgegriffen. So wies u. a. SS. Obergruppenführer Beihmeyer in
seinem Referat über die nationalpolitischen Ledraustalten durauf hin, bah auch für die Mädel ähnliche Ginrichtungen geschaffen werben sollen. Ueber die Art der Ausstührung bles Planes hatten berelts gablreiche eingehende Aussprachen mit der Reichsreserntin des BDR., Trude Burtner, hattgefunden, beren Ergebnis in absehbarer Zeit in Erschelnung treten würde.

Die Ausbildung in diefen Anftalten für Mabel wird selbstverständlich gemäß dem besonderen Charakter unserer gesamten
Mädelerziehung ersolgen. Auch von der weiblichen Selte her
solle dadurch die Erreichung des Gesantzieles einer gleichmähigen und stetigen Auswärtsentwicklung unseres Bolkes gesichert werden. Es handele sich darum, die tüchtigkte, gestündeste
und beste Jugend beider Geschlechter auszulesen und auszubilden. Ab Oftern 1937 sollen aus diesem Grunde auch aus
den Landhelmen des Landsahres sährlich etwa 90 Jungen in
bie nationalpolitischen Erziehungsanstalten ausgenommen werden und dort eine Ausbildung ohne Ansehung des Standes
und bes Bermögens ihrer Eltern ersahren sollen. Eine ähnliche
Mahnahme werde dann auch für die Mädel eingesührt werden.

Mul ein welteres mefentliches Gebiet ber Mabelergiehung ging bie Reichsreferentin bes RG. Cehrerbundes Dr. Augufte Reber-Gruber u. a. in ihren Musführungen ein. Gie zeigte Die Formen der beutichen Dlabdenichule auf und forberte bas Sauswirticaftlice Jahr, b. b. eine umfaffenbe einabrige bauswirticaftliche Musbilbung für ebes beutiche Dabel. Rachtudlich wies fie barauf bin, bag ber BDM. bereits ben erften positiven Schritt auf biefem Gebiet getan hatte burch die Schaffung feiner Daushaltungs. dulen, Jobes Dabel muffe in Butunft, bevot es in ble Lehre ober in die Fabrit gebe, ein Jahr Sauswirticaft leenen; jeben Mabel ber Boberen Schule folle ebenfalls nach bem 14. aber 15. Lebensjahr eine gleiche hauswirtichaftliche Ausblidung burchfaufen. Durch blefe gleiche Musbilbung ber gefamten beranwachienben weiblichen Jugend mare bann nicht nur bie Gemahr einer einheitlichen Ausrichtung gegeben, fonbern auch mefentliche Erleichterungen für bie Durchführung aller fener wirticaftspolitifden Dagnahmen, bie burch die befondere Lage des beutiden Bolees bebingt find.

Abichliehend ging die Reichsreferentin des MSQB. fodann noch auf den Wert ber Erziehung arbeit bes BDR. ein. Die ftarfte Rraft diefer Erziehung, fo führte Dr. Reber-Gruber n. a. aus, läge im Geben eines Erlebniffes; die Schule wird trot aller Resormen nie diefe Möglichfelt haben. Da aber die Erziehungsarbeit der nationalsozialiftischen Mäbelorganisation wie die der Schule einer Jugend gelte, musse die bereits vorhandene gute Zusammenarbeit zwlichen Erzieherin und BDR.-Führerin noch ftarfer vertieft und ausgehaut werden.

Musgehend von der Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit mit dem BDR. umrih Reichsarbeitssührer hierl u. a. Sinnand Jwed des im Aufbau degriffenen weide lichen Arbeitsdiensten. Die männliche und weibliche Jugend, so führte hierl u. a. aus, habe große Gemeinschaftsausgaben, deshalb sei die Zusammenfallung unter einer Führung erfolgt. Für die weibliche Jugend sei die Arbeitsdienstepflicht mindestens ebenso notwendig wie für die männliche Jugend, die sa noch durch die Schule des Mehrdienstes gehe. Es sei nicht beabsichtigt, Frauenbataillone auszustellen, aber ebenso wie die Erziehung durch die Schule sich auf beibe Teile

der Jugend erstrede, muffe bas auch die Erziehung burch ben Arbeitsblenft tun. Wenn zur Zeit der Arbeitsblenft der weiblichen Jugend sich auch noch auf Freiwilligkeit aufbaue, so werbe doch bereits im Jahre 1937 ein wesentlicher Schritt zur Arbeitsdienstpflicht getan. So wurde sich n. a. die Jahl ber Mäbel im Arbeitsbienst von 10 000 auf 25 000 erhöben.

Mit gang befonderem Rachbrud kellte Relchsleiter Hierl heraus, daß ber weibliche Arbeitsblenk nicht eine Silfsgemeinschaft, sonbern eine Erziehungsgemeinschaft darkelle.
Itel bes Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend sei die Erziehung zur nationalsozialistischen Weltanschauung, zum nationolsozialistischen Gemeinschaftsgeift und zur nationalsozialistischen Arbeitsauffassung. Richt nur eine praktische und theoretische Ausbildung erfolge, sondern neben ihr fründe die praktische
Arbeit als Grendienst am Bolt. Die münnliche Jugend würde
zur Arbeit am beutschen Boden, die weibliche Jugend zur
Unterstützung der bentschen Mutter erzogen.

Musführlich ging ber Reichsarbeitsführer auf ben Silfebienft ein, ben jebe Arbeitsmaib ben tinberreichen Familien gu leiften hat. Diefe prattifche Arbeit, die bas Dabel an alle hauswirticattlichen Gebiete beranführt, wird bann burd eine joftematifche Leibesergiehung, durch einen entfprechenben ftaatspolitifchen Unterricht fowle burch eine meitere Ausbilbung in ber Sauswirticaft und in anberen Frauenarbeiten im Lager felbft unterbaut. Mis mefentliches Biel fehte Dierl bem welbe liden Arbeitebienft bie Difgiplinterung ber weiblichen Jugenb, benn eine bifalplinlerte Wehrmacht, eine bifgiplinterte mannliche Jugend reiche nicht aus. Bir brauchen ein bifgie plintertes Bold. Gelbitverftanblid hat blefe Difgiplinterung ber metblichen Jugend in ben ihr gemäßen Formen gu erfolgen. Einbringlich fiellte Reichsarbeitsführer Sierl beraus, bag in ber Bubrerin bes Arbeitsbienften ein neuer Frauenberuf erichloffen fet, ber bem der Lehrerin abnlich fel. Das Beftreben bes Reichsarbeitsführers fel es dober, ber Führerin im Arbeiteblenft nicht nur bie ftaatilde Unftellung, jondern barüber binaus, wenn not-

wendig, eine entfprechende Berforgung, und por allem aud, bei entiprechendem Alter Die Möglichkeit eines Ueberganges in einen anderen Beruf ju geben. Um biefe Möglichfeit ju erleichtern, folle nunmehr in Butunft nach einhalbfahriger Tätigfeit als Arbeitsmaib bie Führerinanwarterin gunachft eine etwa zweijahrige Berufsausbilbung in einer hauswirticaftliden, landwirticaftliden aber fogialen Schule burchmachen, und gwar auf eigene Roften. Für Minderbemittelte follen entiprechenbe Bufduffe für biefe berufliche Musbilbung jur Berjugung geftellt merben. Rach ber Musbilbung erfolgt bann im Rahmen des Arbeitsbienstes — Ramerabschaftsälteste im Loger, Bejuch ber Beglrteführerinnenicule, als Gehilfin im Lager, Befuch ber Reichsführerinnenicule - die weitere Musbildung als Führerin. Diefer Führerinnennach. muchs, fo betonte Sierl ausbrudlich, foilte nad Moglichteit vom BDM. geftellt werben.

Reichsarbeitsführer hiert betonte abichliehend noch, daß ber gegenseitige Gruhmechsel Wunsch belder Organisationen sei. Richt in Form einer Anordnung solle diese Gruhpflicht eingeführt werden, sondern sie solle den Einheiten des BDR. und des weiblichen Arbeitsblenstes eine Selbstverständslichteit werden als Ausdruck einer gemeinsamen Front im Rahmen der groben nationalsoziasliftischen Erziehungsardeit an der weiblichen beutschen Bugend.

Sobepuntt biefer gemeinsamen Arbeitstage war der Empfang aller Obergauführerinnen und Sauptreferenstinung in Anweienheit bes Relchsjugenbführers, ber Reichsteferentin und des Stabsführers der NOH. durch den Führer und Reichstälter. In zwangloser Weise unterhielt sich der Führer mit ihnen über verschiedene Fragen der nationalsozialistischen Jugendarbeit, Ausgehend von den vielfältigen und umfassenden Arbeitsgedieten des BOM. stellte der Führer mit besonderem Rachbrud beraus, welche schönen und groben Aufgaben der heutigen deutschen Mädels und Frauen anderen Staaten gestellt find. M.



Oben: Reichsarbeitsführer Hieri — Unten: Reichssportführer von Tschammer und Osten in der Reichsführerinnenschule des BDM.

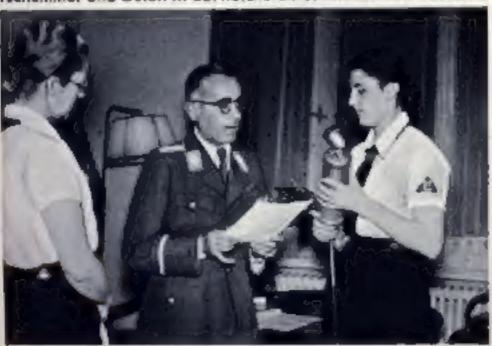



Dien: Der Empfang beim Reichsminister Goebbels, Ilnks Trude Burkner — Unten: Als Gäste des Ministers im Theater des Volkes





# Haltung und Gestaltung unserer Heimbauten

Das Hitler-Jugend-Beim ist die Stätte, an ber unsere Jungen Rameradinnen und Kameraden in Dienst, Arbeit, Spiel und Feler die entscheidende Prägung ihrer Herzen und Seelen erstahren. Wer die erzieherische Wirtung der gestalteten Form tennt, ersast aus tiesste die Berpstichtung, gerade die Räume und Bauten, die dem noch sormsähigen jungen Venschen zugedacht find, in ihrem kunftlerischen Ausdruck mit der Araft des Rationalsozialismus zu erstüllen. Die die zum tleinsten Gegenstand aus gesunder Halten. Die die zum tleinsten Gegenstand aus gesunder Haltung durchgebildete Form wird über den jungen Kameraden das Verhändnis für gesunde Gestaltung die in die seite Wohnung tragen.

Saft bis in ben letten Bintel ift bas Gesicht ber beutichen Landichaft von ber arbeitenben Menichenband geprägt, vom Pflug bes Bauern, burch bie Pflanzung des Försters, burch Gräben, Zäune, Strafen und Bahnen, bie Bauwerts und schlieflich burch bis ftart gestaltenbe Macht ber Industriellen Wertstätten, Sochösen, Zechen und Jabriten. Doch dem aufmertsamen Betrachter wird offenbar, daß ein großer Teil ber in der Landschaft gebauten Menichenwerte ber letten achtzig Jahre frem de, das Gemüt erfältende, ohne Bindung an den Belmatboben ber Umgebung ausgezwungene Formen find.

Alles Bauen und Gestalten ist bas Ergebnis ber [eeli]chen Grundstimmung eines Bolles, und so war bas durchichnittlich jammerliche Berständnis für die Formgesetze einer Landschaft die Wirtung der seelischen Zerrissenheit eines Bolles, das sast alle Triede auf den materiellen Erwerd eingestellt hatte. Der seelische Zusammenhang mit der Helmat war verlorengegangen, und im eigentischen Sinne war unser Boll heimatlos geworden.

Um wieder ju gesunden Borbilbern ju tommen, muffen mir welt gurudgreifen, in folche Zeiten, in benen Arbeit und Leben unferen Bolten noch von ber 3bee ber Gemeinicaft



getragen war. Rur aus solcher gelftigen Einstellung heraus ist die herrliche Geichlosenheit alter Dörfer, die wir heute bewundern, zu erklären. Es sieht bort jede Menichenarbeit, wie von der Ratur geschaffen, wie gewachsen in der Landichaft, Häuser wie Bäume und Dörfer wie Wälder. Unsere B. Seime werden Borblider für eine gute Einsügung in die Landichaft und an die alten Traditionen gemeinschaftlicher Baugefinnung anknüpfen. Das oberfte Geset unserer Grundrisplanung sei Klarbeit. Nur wenn sie mit einer fast verbissenen Folgerichtigkeit erstrebt wird, erlangen wir die gute Lösung. Roch meist zeigen die vorgeschlagenen S. Helm-Pläne eine verwirrende Schachtelei von Windsängen, Stichsluren, Kleibertäumen und Schreldstuben. Alte etwas Glud sindet man den Eingang zu den Haupt- und helmräumen.

Ein großer Teil unserer Saumeister ift noch durch das wohlhabende Einzelhaus erzogen, die sewells besonderen Bedürsnisse eines einzelnen Bauherrn die in Justiligfeiten zu erjüllen, was sehr oft das Durchdenken einer Aufgabe die zur
lehten Jose verbot. Beim ha. heim ist der Bauherr die Gemeinschaft der deutschen Jugend.
Die Folgerichtigkeit unseres Glaubens hat in
der Aberzeugenden Klarheit von Plan und
Aufdau seinen Ausdrud zu sinden.

Der von auhen an zwingender Stelle fichtbare Eingang hat gerade und großzügig in die Salle, von der aus die Ordnung bes Seins deutlich erkennbar ift, zu führen. In der Achse der Salle kann als Ziel des Rommens der Schwerpunkt der Anlage, der Felerraum, die Ehrenhalte oder der größere Seimraum stegen. Die Querachse mag zu den Seimräumen und Jührerstuden leiten. Die Wirtschafts- und Nebenräume ordnen sich dem Gesicht der Anlage unter.

In unserem Streben, dem Feierraum die Westalt bes gestredten Rechteds ju geben, werben alte raffische Gesete ber Raumgestaltung wirtsam. Das Raumerlebnis des nordischen Menichen besteht aus bem Schreiten burch ben nach der Längsachse ausgerichteten Raum auf das Symbol seines Glaubens, das heilige Herdseuer, den Konigsstuhl ober die Altare ber Tempel und Dome. —

Zentralbauten mit treissormigem Grundrig waren nie beutsch, genau jo wie auch heute in der kleinsten Gruppe unsere Form nicht die des geschlossenen Kreises ift, der in sich zusammendangt, sich nach außen abschließt und teine Richtung hat. Wer in diesen Kreis tritt, hat immer die Sälfte hinter sich, hat nie vor sich eine seste und geordnete Gemeinschaft, die ihm gegenschersteht und zu der er spricht. Dieses Gegenüberstehen von Führer und Gesolgschaft aber entspricht nordischer Geelenshaltung, die immer Abstand hält und aus diesem Ubstand heraus ein festes Zief angreift, formt und gestaltet.

Für die Grundrifform der Schar- und Mabelichaftsräume ergibt fich bas gleiche Berlangen nach der gestreckten Rechtedsorm. Jalich ift es hier, einem Schulflügel entsprechend, die Räume in gleicher Größe an einem Flure aufzureihen. Der wechselnbe Rhythmus von großen und fleinen und wieder größeren Umsachungen wecht das Empfinden für das Lebendig-Räumliche.

Imedmäßig wird zwischen zwei größere Seimräume ein tleinerer Raum, der verichiebene Aufgaben erfüllen fann, gestegt. Junächst tann er als tleiner Scharraum bienen. Dann dient er bei gleichzeitiger Benutung der beiden benachbarten Seimräume als Schallscherung. Drittens fann er, da er mit Schiebes ober Faltturen mit einem oder zwei heimräumen verbunden ift, zur Erweiterung eines der beiden heimräume benutt werden.

Bu ben helmräumen tommt als nächte notwendige Erganzung ber Werkraum. Wir wissen, daß alles beglückende Gestalten seine ftartsten Burzeln im handwerklich-Wertstattlichen hat, und verlangen von unseren jungen Kameraben Bertrautheit und Liebe zum handwerk.

Grundläglich gehört auf das Beim der Jugend das fteile Dach. Wenn die fraste Jensterteilung des hauskörpers die harte Satung unserer Bereitschaft widerspiegelt, so verkörpert das Dach einen demütigeren Sinn, den Schutz und die Geborgenheit eines heimes. Dies tann es aber nur, wenn es in der Ruhe seiner Fläche durch teine großen Aus- und Ausbauten zerftört wird. Kleine Dachhauben, in rhothmischem Regelmah aufgesetzt, vermögen hin und wieder die schützende Ruhe des Daches zu steigern. Doch einen Dachkörper die zum letzen durch einzehaute Räume ausnützen zu wollen, deutet auf eine kleinzügige Krämerseele. Ehrliche Baugesinnung errichtet im Bedarfsfalle neue Geschosse aber Bauteile, doch bescheidet fich, wenn die Mittel nicht reichen.

Form und Anjahl der Fenster prägen das Gesicht des Raumes. Ausschicht uft die Beobachtung des Wandels der Fenstersormen während des letten Jahrzehntes. Die ohne geistige Jucht sich dreitmachende Sucht, technische Röglichkeiten zu nugen und ein Uebermaß von Licht in den Raum zu lassen, schul das breitgelagerte Bandsenster, das im durchschittlichen Wohndau zum dreiten, dreiteiligen Fenster wurde. Die Waggerechte, das Jeichen einer Sinneigung zum Rateriellen, bestimmte das Gesicht der Räume und Bauten.

Es wurde nicht empfunden, daß man durch das weite Aufrelhen der Mände die Geschlossenheit des Raumes verdard. Die Sentrechte ift in der gektalteten Form die Richtung seelischen Ausschutzungen; und als Ausdruck unseres Wollens sordern wir für das Habeim das zweiteilige, hochformatige Fenster. Es ift überdies die durch die Gestalt des in die Landschaft ichauenden Menschen bestimmte, organische Fenstersorm. Als schmaler, sentrechter Einschnitt stört es das Räumliche nie in dem Mahe, wie eine waagerechte Jerreißung der Wände. Ein an die Decke geschodenes Fenster glot dem Naum ein angenehmes Licht, das, von oben einsallend, nicht gleich unser Auge trifft. Es werden gröhere Lichtmengen an die Decke gesworsen, die sie dann gut zurückgibt und verteilt. Außerdem gestattet das hochstende Fenster eine schnelle, durchgreisende Lüftung.

Eine in gutem Berhältnis aufgeteilte Versproffung der Fenfterfillgel vermag, abnlich einem Borhang, die raumaufreihende Wirtung eines Fenfters aufzuheben und ben Borhang zu etfeten. Die Sproffen, vor allem rund gesormte, geben einen weitgehend abgestuften Uebergang von der Selle ber Fenfterllächen zum Duntel ber Innenseite. Der gleiche Borgang spielt sich, nur ins Feine und Bleisache gehend, im Gewebe des Borhanges am einzelnen Faben ab.

Man fpricht von bem schönheitlichen Wert des nach außen aufichlagenden Fensters, der darin besteht, daß dieses Zenster in ber Flucht der Außenwand liegt, wodurch die Außenwand geichlaffen bleibt im Gegensatz zu dem nach innen schlagenden Fenster, welches seiner einsachen Dichtung und seines Haltes wegen 12 Zentimeter hinter die äußere Mauerfläche geseht wird.

Beim nach außen aufichlagenben Fenfter bleibt die äußere Sauswand geschlossen und ruhig, während bas andere Fenster die Sauswand auflöst, die Fläche zerreißt und ihr durch ftarte Plastit Unruhe gibt. Sieht man das nach innen aufschlagende, hinter die Mauerflucht zurücktretende Jenster von der Seite ber, so werden die Rahmen und Sprossenhölzer durch die äuhere Fensterlaibungslinie überschnitten, während das nach außen schlagende, in der äuheren Bandflucht bündig liegende Fenster ohne Ueberschneidung für das Auge schneller greifbar dasit.

Frig Binter, Arbeitsausichuf für 53. Seim-Beichaffung.









### Arbeitsschut-Leistungssteigerung

Die Hitler-Jugendim Vierjahrespian

Die Hitler-Jugend hat eine Gewißheit: was an sozialpolitischen Forderungen noch nicht erfüllt, an erforderlichen Rechtsgrundlagen noch nicht geschaffen worden ift, wird notwendige Besgleiterscheinung der tommenden Entwidlung sein, soweit diese von den Bedürsnissen der weiteren Wehrhaftmachung des Bolles und der planmätigen Durchführung des Blersahresplanes bestimmt wird. Wohlgemerkt, nicht auf wachsende weltanschauliche Einsicht gründen sich in diesem Jall die Erwartungen — die daraus berrührende Entwidlung ist steig, ihre Spuren sind unverkenndar — vleimehr auf zwingende Voraussenähigteit und der Staatsralson.

### Ingenblicenfout - eine finatlice Rotwenbigfeit

Bon ber Behrmacht ift wieberholt jum Musbrud gebracht worden, bag ber Jugenblichenichus beute weit mehr barkellt ale ein fogialrechtliches und gewerbehngtenifches Broblem, bah Ihm jumal nach Wiebereluführung ber allgemeinen Behrpflicht verftartte Beachtung und Forberung guteil werben muß. Unmigverftanblich ift vom Reichetrlegeminifterium barauf bingewiefen worben, bah "Forberungen nach verftartiem Jugenb. Ildenichus mehrpolitliche Bebeutung und Berechtigung befigen". Der Bierjahresplan auf ber anberen Geite hat anlaglich ber erften Berordnungen über ben Arbeitseinfag bereite Gelegenhelt gegeben, bie Musbilbung von Jugenblichen als eine politifche Berpflichtung ber Betriebe bezauszuftellen. pleichen Intereffe ber Steigerung ber Rachwuchsleiftung bat bie Jugend mit ber Errichtung von Lebelingshelmen, ber Borausfehung eines zwedmäßigen Lehrlingsausgleiches, begonnen; ble weitere Bermirtlichung biefes Gebantens, vor allem ble Forberung burch bie guftanbigen Reiche- und Lanbesfiellen, ift hier angeregt worden.

In die gleiche Kerbe ichlägt ber berufliche Einsat der SitterJugend, ben Reichsberuswettkampf und seine Parallelmagnahmen umfassend. Hierber gehören auch die Reugestaltung
bes Berufserziehungsrechtes. Eine weitere Röglichkelt, bas
Leistungsvermögen der fünftigen Facharbeitergeneration zu
keigern — sie mütte eigentlich an erster Stelle genannt
werben, weil ste die unmittelbarften und weltreichendsten Wirfungen auslöft — ift die Renordnung der Arbeitsschutzestummungen, im besonderen des Arbeitszeltschutzes.

Die Große ber Aufgaben verlangt bie Ausnugung aller Möglichfelten. Um Ausgang von vier Jahren unermüblicher sonierarbeit hat baber bie hitler-Jugend bes fondere Beranfollung, von der nächten Zutunft beschlennigte Mahnahmen auf bem Gebiete bes Arbeitsschuges zu erwarten.

#### Mufruf jur Beiftung

Die Sozialarbeit ber nationaljozialiftischen Jugend ift non Anbeginn auf das Ziel ber Ertüchtigung ausgerichtet gewesen. Das zeigt die Tatsache, das am Ansang die planmäßige Gesundbeiteführung der Gesunden ftand. Das hat nicht zulest der Einsat auf der Ebene des Beruses gelehrt. Soziale Arbeit ift nicht Fürsorge, sondern ebensa Ergiehung zur Gemeinschaft wie Leiftungsfteiger rung und Dienst am Staat.

Sie bleibt bamit frei von bem Borwurf, lediglich foglalpolitische Interessenwahrnehmung zu fein. Als folde mußte bie
foziale Jugendarbeit ber Bergangenheit auftreten, soweit fie
von ben gewertschaftlichen Jugendverbanden geleiftet, als als
Condergebiet ber allgemeinen Gewertschaftsarbeit betrachtet
murbe. Richt mit Entschliehungen, fozialpolitischen Bunfchen
und Schupprogrammen hat die h3. begonnen, sondern mit dem
Aufruf zur Leiftung.

Richt eime, weil fie an ber Reformbedürftigfeit des Rechtszuftandes zweifelte, ber das Arbeitsteben ber Ingend in den materiellen Formen und Bornussezungen bestimmte, auch nicht, weil ihr eine die Vergangenheit auf sozialpolitischem Gebiet nur unzurelchenden Agitationsstoff hinterlossen hatte, sondern allein aus der Ertenntnts, daß jede schöpferische Entwickung nur mit der Verwirklichung des Leistungsgrundsates eingesteitet werden fann. Die Hitler-Jugend hat, ohne Ruchicht auf

alle berechtigten Anregungen, Wünsche und Jorderungen, diesen Leiftungsgrundsah verwirklicht. Das ift ein Etziehungsgrundslah von beachtlicher Tragweite. Jede sazialpolitische Mahnahme, die nunmehr getroffen wird, ist nicht Geschent für die Jugend, nicht faritative Jürsorge, sondern höchtens Ausdruck wirdschaftlicher Zwedmähigkeit, im Grunde aber politisch geleitetes Handeln der berufenen Stellen. Sie dient allein der Schaffung weiterer Boraussehungen für die Leistungssteigerung den Rachwuchses. Sozialpolitische Jugendprobleme haben heute stärfer denn je öffentlich-rechtlichen Charatter und politische Bedeutung. Der Staat hat ein Interesse ebenso an der ordnungsgemähen Ausbildung wie am planmählgen Arbeitsschut der Jugendlichen, an einer gesundheltlichen Förderung, die der biologischen Entwicklung angemessen ist.

#### Arbeitofdug ber Jugend am beinglichften

Wenn auch beabsichtigt ift, in Jutunft einmal die Borichriften über den Arbeitsschut der Erwachsenen, Jugendlichen und Frauen in einem einheitlichen Geseheswerf zusammenzufassen, so besteht doch ebenso Uebereinstimmung dahlngehend, das die Renordnung des Arbeitsschutzes der Jugendlichen, im besonderen der Arbeitszeitvorschriften, um dringlichten und die Borbereitung dazu um weltesten gediehen ift.

Es handelt sich babet nicht nur um die Mieberherstellung bes Achtstundentages, der im allgemeinen durch Borichristen über Bor- und Abschluharbeiten, über Arbeitsbereitichaft, durch lässige Sandhabung der behördlichen Genehmigung von Mehrarbeit, durch Richtanrechnung des Berufsichulbesuches auf die Arbeitszeit usw. ad abourdam geführt, oder, was nach der seizigen Struttur der Gewerbeauslicht nicht schwerfallen tann, unter Umgehung der gesehlichen Borichristen mutwillig durch brochen wird. Begonnen werden much bereits mit dem Schut der Kinder vor übermähliger Beanspruchung: also Einsschut for auf leichte, zeitlich eng begrenzte Beschett bis auf leichte, zeitlich eng begrenzte Beschett bis auf leichte,

#### Urlaub - aber feine Rachtarbeit mehr für Ingenbliche

Bon ber hitler-Jugend ift feit Jahren auf die Reformbeburftigteit des geltenden Rechtszuftandes gerade auf dem Gebiete des Arbeitszeitschutzes hingewiesen worden. Richt zulest ihren unabläsigen Bemühungen, Anregungen und Borichlägen ift es zu verdanten, daß sich der Jugendrechtsausschuft der Atabemie für Deutsches Recht, dem Bertreter aller interessierten Dienststellen und Organisationen angehören, zuerst mit dieser Materie beichtes über Kinderarbeit und die Arbeitszeit der Ingendichen vorlegen fann.

Gamtilde einichlägigen Bestimmungen aus bem Rinberfdutgefes und ber Arbeitegeltorbnung find gujammengefaßt, nach ben Dabitaben ber Gegenwart überholt und ergangt morben. Die Altersgrenge ber Rinder flegt banach bei 14 Jahren, Die ber Jugenblichen bei 18 Jahren. Dem Jahrenbericht ber Atabemie für Dentiches Recht ift ferner ju entnehmen, bak jegliche Untericheibung nach eigenen ober fremben Rinbern ober nach ber Betriebegroße bam. Belegichaftnahl fortfallen foll. Bur ben Urlaub fei eine Staffelung von 18, 15 und 12 Tagen nach bem Lebensalier vorgejeben, für bie ununterbrochenen Rubezeiten eine Dauer son 12 Stunben bam. 11 Stunben für Jugendliche über 16 Jahre im Gaftftattengewerbe, Rachtarbeit werbe wollig unterfagt, abgefeben von ber Arbeit Jugendlicher über 16 Jahre in ber zweiten Schicht. Bors und Mbichlufarbeiten follten noch Möglichleit mahrenb bet regelmägigen Arbeitezeit vorgenommen werben, die Berufeiculgeit merbe, unter Berüdfichtigung einer gewiffen Unlaufzeit bei gegebenen Schwierigfeiten, vollig auf bie Arbeitageit angerechnet.

Es ift nicht möglich, die gejamte geschliche Regelung, die in Borbereitung ift, hier barzulegen. Die vorstehenden Beispiele tönnen aber schon einen Begriff davon vermitteln, in welchem Ausmaße hier Möglichteiten gegeben find, auf die gesundheitliche Ertüchtigung der arbeitenden Jugend und damit zugleich auf ihre berufliche Leistungssähigteit Einfluß zu nehmen. Es ist nor allem ersichtlich, welchen Interesse biefe Borarbeiten im Zeichen den Bierjahresplanen und der Wiederwehrhaftmachung verdienen. Die hitler-Jugend ist fiolz darauf, an diesen entschenden gesehlichen Grundlagen der Leistung tommender Facharbeitergenera-tionen mitwirten zu dürfen. A. M.

# Erziehung zur Jamilie

Die Haushaltungsschulen des BDM, sind Werkzeug der Erziehung

Die notionalsozialiftische Weltanschauung ftellt die Familie in den Mittelpunkt den Stoaten. Damit lällt dem heutigen Rabel als der jpäteren Frau und Rutter eine Aufgade zu, beren Erfüllung von ihm eine bestimmte haltung, Lebensauffaljung und Selbitdistellun forbert. Diese haltung aber wird ihre Krast immer wieder in den Gesehen der nationalsozialistischen Weltanichauung sinden, und so wird die Erziehung den Mädels zur Familie nicht erft turz vor der Cheichliehung erlosgen. Sie muß vielmehr da einsehen, wo das Rädel ansängt sich zu sormen und sein Leben bewuht zu gestalten. Wenn nun der BOM. in einer freiwilligen nationalsozialistischen Erziehung die Rädel din zum 21. Lebenssahr erfaßt, so steht diese Erziehungsarbeit zur Familie im Bordergrund seiner Arbeit,

Als Oftern 1938 ble erften gehn Saushaltungsschulen bes BDR eröffnet wurden, umrif dle Reichsteserentin bes BDR., Trude Buriner, dieses neue Arbeitsgebiet mit folgenden Worten: "Unsere Rädes werden dle Frauen von morgen sein Deshalb sieht im Bordergrund unserer Arbeit die Erziehung bes Wäbels zur Familie, und unsere Saushaltungs-joulen stellen wir dieser Erziehung als Wertezeug zur Berfügung"

Die erften zehn Saushaltungsschulen des BDM, waren in furzet Zeit besett. Das mar Beweis genug, bah mit biefer Urt ber Schulen bem Wesen bes hentigen Ribels und bem Wunsch der Eltern nach einer nationalsozialiftischen Erziehung politommen Rechnung getragen worden ift.

Bebe haushaltungsichule bes BDM. ift auf bie Forberung aufgebaut, die ber nationalsozialiftliche Staat und die deutsche Wittsichaft an die Frau bellt und ftellen wird. Die Schülerinnen haben nach erfolgtem einfährigen Besuch der Schule
die prattliche Ausbildung in allen haus- und Gartenarbeiten
erhalten und find zur selbständigen Führung eines haushaltes
besähigt. Die theoretliche Ausbildung ber Schülerinnen aber
gewährleistet ein instematisches und gut durchbachtes Arbeiten.



Einzelschläfraum der neuen Haushaltungsschule Niedersachsens

Der Lehtplan ber Haushaltungsichulen bes BDR. wurde allgemein von der vom Obergan beauftragten Schulleitung und den entiprechenden Fachträften zusammengestellt und von einer Prüsungssommisson destätigt. Er umlaßt insgesomt vier große Arbeitsgebiete: 1. den prattischen Unterricht (Rochen, Boden, Garienarbeit und Rabelarbeit); 2 den the erreicht (Rochen, Gelundheitspflege, Gäuglings- und Arantenpflege); 3. den gmeinscheitspflege, Gäuglings- und Arantenpflege); 3. den gmein da fis lund is den Unterricht (Voltstunde, Raisentunde, Witzichaftstunde, Deutschfunde und Familienpflege); 4. den Sport (Wandern, Voltstung, Voltstung

Im Unterricht wirft fich der Lehrplan babingebend aus, bab wöchentlich insgefamt 36 Unterrichten ben gegeben werden, von den 81 Stunden auf den proftischen und theoretischen und fünf Stunden auf den Gemeinschaftsfundlichen Unterricht follen. Der Sport umjaht auherdem vier Wochenftunden

Innerhalb bes Tageslaufes werden bie Mabel in Gruppen eingeteilt, bie an verschiedenen Stellen bes Saufes arbeiten, 2. 8. in ber Ruche, beim Baicen, im Garten usw. Somit wird die Erfassung jedes Middels innerhalb bes Unterrichtes fichergestellt.

Der Tog in einer haushaltungsichule bes BDM, beginnt mit einer halben Stunde Frühlport, der bas Walchen, Ungieben und Jahnenhillen folgt. Rach bem Frühltud beginnt ber Unter-

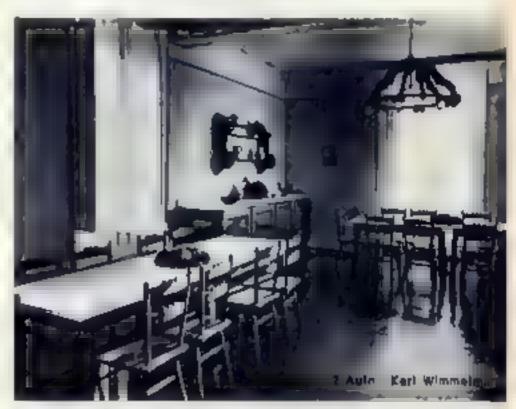

Auch der Ebraum zeugt von niedersächsischer Handwerkskunst

richt, der für die einzelnen Gruppen verichleben verläuft. Der tägliche Unterricht bauert burchichnittlich bis 17 Uhr. Gelbitverständlich fallen die entiprechenden Paulen bazwilchen.

Die Abende werben verichleben ausgefüllt und gemeiniam verbracht. Go wechlein fich Flide, Singe- und Heimabende ab Ein Abend jeder Woche gehört der weltanichaulichen Schulung, der mit ben Arbeitsgemeinichaften "Nationalfozialistische Weltanichauung" und "Raffenpflege" ausgefüllt wird.

Am Ende bes Schuljahres in der Haushaltungsichule bes BDM. muß fich jedes Mabel einer Abichtugprufung unterziehen, die fich auf die im Lehtplan enthaltenen Fächer und die im Laufe des Jahres gewonnenen Fertigkelten sowie auf weltanichaufiche Fragen und Themen erstreckt. Die Abschlufprufung besteht aus einem schriftlichen und mündlichen Teil und erfolgt vor einer Prufungstommission. Der Prufungsbeschluft tonn nicht angesochten werden.

Rach erfolgreich bestandener Brufung ethalt ble Schilerin ein Zeugnis, das gleichzeitig als Rachweis für den einfährigen Besuch der haushaltungsichule dient, der als Grundlage für die verschlebenen Berufe wirtichaftlicher, fozialer und erziehertischer Art gelten fann.

hier in den Saushaltungsichulen des BDM, wird das Mäbel erzogen, das nationaljozialiftisch benten und handeln fann. Die Lehterinnen selber haben in den meiften Fällen in der BDM.- Arbeit gestanden und finden so das rechte Verhältnis zu ihren Schülerinnen. Durch eine zielbewuhte Ausbildung wird somit erzeicht, daß die gesunde und friiche Mäbelschaft unserer Zeit politisch benten sernt, d. h. um die politischen Notwendigkeiten bes Boltes und einer Gemeinschaft weiß.

Mis Mütter und Franen von morgen aber metben fie ihre Rinder mieber in bas graße Gemein | haftsleben bes Boltes Bellen; ihre
haushaltsführung mirb eine zwedmähige fein,
und den Forberungen, die der Staat an fie
richten mirb, werden fie mit politischem Berhändnis entgegentreten fönnen.
H.

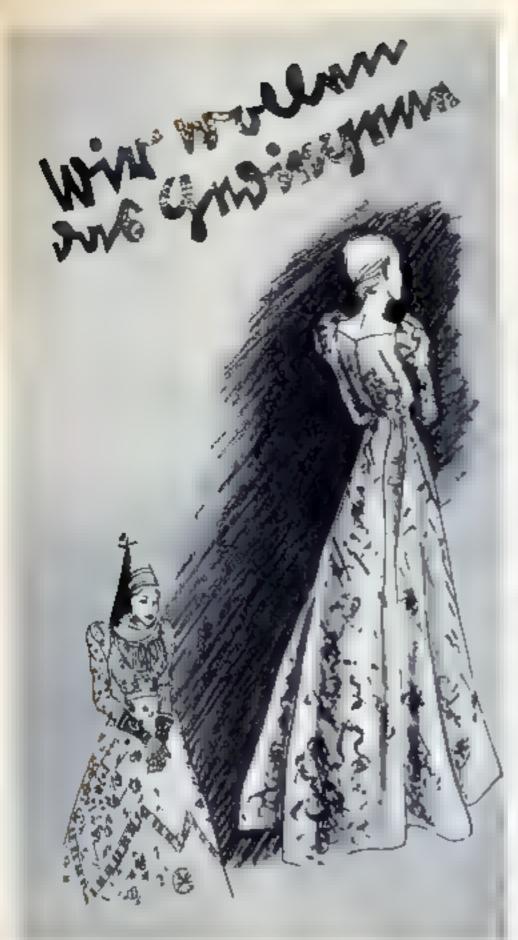

Wege zur deutschen Mode

Der Reichsleiftungstampf 1938 ftellte bie Fachiculftudentinnen ber Mobellaffen vor die Aufgabe, das Aleid ber beutfchen Familie für Arbeit und Feter ju fuchen

Mannigsaltig und voller Anregungen waren die Entwürse ber bentichen Sachhulen; das Gesamtergebnis war aber dennoch liar und einheitlich, da ja alle Arbeiten aus dem Gedanfen heraus entstanden, aus altem Bollugut eine praktischen aus verschen beraus entstanden, aus altem Bollugut eine praktische und persönliche Wobe zu schaffen. Das diese Ausgabenstellung nicht oberstächlich als einmalige Gonderorbeit behandelt wurde, sondern zu einer eingehenden Auseinanderseizung mit den Modeströmungen der Jahrhunderte silhrie, zeigen am besten die Aussührungen einer Schülerin einer Hamburger Fachschuse. Es heißt in ihnen u. a.: "Die deutsche Mode soll sich von artiremden Einflüssen möglicht freimachen, und die Erzeugnisse des deutschen Handwerts und der Industrie bevorzugen." Wenn alle in diesem Sinne ber stellen und kaufen, ist eine Lösung dieser Ausgabe und bei er nach kaufen, ist eine Lösung dieser Ausgabe und besten und bei und bei ein bie fem Ginne

Um neue Kleidformen zu ichaffen, muß man fich mit bem Refen ber Robe befassen. Es ift nuglon, zu grübeln, ob bie Mobe einen Sinn hat, außer um bas Schmudbedürsnis und ben Selbstgestaltungstrieb bes Menschen zu befriedigen. Die Wobe tommt und geht; sie trägt bem Jeitgeschmad, ben wechselnden Anschauungen und Ansorberungen Rechnung. Reben diesen Tatsachen aber fteht ber pollswirtschaftliche und politische

Rugen ber Mobe, ben wir um feines Werten willen feineswegs in der Gefamtbetrachtung vergeffen burfen.

Der Bunich, eine beutiche Mobe zu schaffen, ift alt, Schon vor ber Revolution 1789 tämpste man in Deutschland aus den einssachen, natürlichen, unserem Bolte arigemößen Auffassungen beraus gegen die tokeiten Mobeerscheinungen den französischen Rotoko. Im Ansang den 18. Jahrhunderts wurde dann, von der nationalen Begeisterung der damaligen Zeit getragen, der dentsche Frauenverein gegründet; sein Ziel war, das deutsche "Jeperkleid" und damit eine Rationaltracht zu schaffen.

Die Arbeit biefes Bereins war ein Fehlichlag; benn jebe Bemußtheit in ber Mobe ift Rotetterie, und eine bewußte Ginfochheit tann oft ben Ginbrud linbilden Eigenstann hervorrufen. Aber ber Mille jur bentichen Alobe bitch.

Mehr ober minder erfolgreich ging mon in den einzelnen Zeits abschnitten an die Löfung diesen Problems; denn zweisellos find die Trachten der deutschen Landichaften feineswegs nur teln deutschen Ursprungs. "Zu allen Zeiten ihrer Geschichte machten sich die Geschmadsrichtungen anderer Bolter demertbar." Als Ursorm der deutschen Tracht fann die Aleibung der Germanen angesprochen werden, die sich auf Grund ihrer Zwedmößigkeit und Schonbeit lange gegen fremde Einslüsse behauptet hat.

Wohl zu jeder Zeit gab es Boltstrachten, die dann im Grunde aber weiter nichts als stehengebliebene Moden waren, die man aufgab, sobald man der neuen Robe habhaft werden konnte; benn man darf nicht annehmen, die Boltstrachten seien, nachdem sie sich einmal gesestigt hatten, von der großen Node nicht mehr beeinfluft worden. Im Gegenteil, gerade die Robe war es, die



ben Bollstrachten frische Elemente zuführte und fie vor dem Erstarren bewahrte. Trachten find somit Moden gewesen; sie gewannen immer dann Form, wenn das Leben eines Kulturstreises stehen dieb. Der Gestaltungstrieb den Menschen wirkte sich dann aber auch noch weiterhin in Cinzelheiten, in Bersterungen usw. aus."

Unter biefen und ühnlichen Gefichtspuntten gingen im gangen Reich bie Fachichulftubentinnen an ihre Aufgabe beran. So wurde ber Sinn ihrer Arbeit aufs befte und eindringlichfte verwirtlicht: burch Belipiele einen gangbaron Beg jur beutichen Frauen mobe ju gelgen.

Die Tracht einer Schlesierin diente als Votbild für die mit Ruschen besetzte Vollebluse, die für den Nachmittag gedacht ist.





Wir miffen meiter, bat es aus Gran. ben ber Arbeitsbeichaffung Pflicht ift, möglichft beutsche Erzeugniffe ju verwerten und ju propagieren. Wenn wit auch mobi vorläufig noch nicht gang auf eingeführte Stoffe und Rohmater rtalten verzichten tonnen, fa muffen wir boch verfuchen, ans mit ber Belt mehr und mehr von ausländlichen Erzeugniffen freigumachen. Die deutiche Stoff und Tegillinbuftrie hat in Unbetracht ber Lage bereits feit langem eine große Musmahl neuer Stoffe erzeugt. Go entftal. ben im Laufe bet letten Jahre bie vielen neuartigen Gewebe aus Zellwolle, Runftfelbe und Bellophan,

Nachbrudlich trat im Rabmen blefes Leiftungstampfes 1986 immer wieber von lelien der Fachichulftubentinnen bie Forberung herbor: Wir burfen uns nicht von ber wirticattlicen und politifgen Abbangigfeit bet Weltmobe beeinfluffen laffen, fonbern muffen benfuchen, jeber an feinem Blog nach einer einfachen, iconen, umferem Wefen entiprechenben Jorm und Linie gu ftreben. Mus biefem Grunde muß gang enere gild Front gemacht werben gegen eine Ungabl führenber Deuticher Dobezeltichriften, ba auch beute noch bie meiften ber bott gejeigten Mobelle aus frangofifchen, engliiden und ameritanifden Werfftatten Hammen.

Die vielen Arbeiten im Rahmen bes Reichsieistungstampfes zeigten wohl am eindeutigsten, dat wir sehr wohl gute junge Araste haben, die sahig sind, Wege zu einer artgemäßen deutschen Robe zu zeigen. Mit viel Geschie und Geschmas wurden an hand von alten Trachten zertgemäße Moben aller Artgelchaifen, das veranschaulichen die nebenstehenden Zeichnungen wohl am besten

und eindringlichften.



# ZEHN DEUTSCHE MÄDEL FUHREN NACH ENGLAND

In Nachen war es, wo fich jehn vergnügte Mäbel aus allen Tellen bes Reiches trafen, um eine Sahrt nach England zu machen. Einige von ihnen waren ichon wit im erften deutlichengischen Lager in den bagertichen Bergen geweien und erzählten den Reuen von ihren Erlebnissen im Arelse der englischen Kameradinnen. Erft zeht hat die Verftandigung arbeit zwischen englischen und deutschen Währen begannen, und gerade das kommende Lager sollte einen Einblid in die anglische Art, in die englische Landschaft und ihren Menichen geben.

Go fuhren mit unter Inge Benemanne und Abelheib Galgers fundiger Leitung über ben Ranal nach Dober. Die meiften von une waten jum erftenmal auf Auslandefahrt und faben nun voller Spannung ben Ereigniffen entgegen .

Schon von weitem gruften uns bie weißen Ralthange bet englischen Steilfufte. Grau in grau war der himmel, bas Walfer ichimmerte tief grun, nur am bed entitand eine fprubende helle Schaumftrofe.

Dort beliben ragte bie Mole in ihrer ichmuhig gelben Farbe weit ins Meer hinein. Der Dampler ftampite und prufteir und legte fich ichief zur Seite, als er rudwärts bem Anlegeplag zufteuerte. Auf Ded herrichte ein vielfprachiges Stimmengewirr. Alles griff nach feinen Koffern, ichubite und drangte dem Laufteg zu. Pahlontrolle — Bermett: Cumping with English girls.

So, nun waren wir auf englischem Boben, mube und abgetämpft, aber boch machlam. Man burfte fich auf teinen Fall etwas entgehen laffen . . . Juezst wurde die Jugenbherberge gefucht. Sie lag mitten in der Stadt und seite und einigermazen in Erstaunen, denn das erfte, was wir saben, waren riefige Tischtennis- und Bellardtische, an denen eifrig gespielt wurde.

Der Berbergevater war auherst nett und hatte uns, ba wir angemeibet waren, ein herrilches Abendbrot bereitet. Dabei gab es einen lustigen Jwilchenfall durch das Auftischen von riesigen Kartoffelmengen. Als wir zweiselnd die dampfende Pracht anfahen, meinte der gute Herdergevater, es wäte doch befannt, das German Ladies so viel pointom afen. —

Um nachften Morgen mußten wir une vor unfeter Beiterreife noch ichleunigft ben Stempel von Dover in ben Jugenbherbergeausweis eintragen fallen.

#### Unfer Ruger in Dem Gareft

Don Southampton tommend, waten wir mit bem Bus nach Gabitill in New Forest gesahren, das nordweitlich von der großen hafenstadt Englands liegt. Dicht an dicht sigen wir gehn Madel "on top the bus". Wir singen, und zwischendurch machen wir uns auf all bas Reue ringsum aufwerssam... Weite Wiesenslächen, turz geschnitten, gleiten an uns vorber, Laudwälder wechseln mit saftig grünem Buschwert ab. hin und wieder begegnet einem ein Reiter im Neidsamen "dress". Um Strakenzand fteben ein paar Autos. Mit And und Regel

ift man hinausgefahren, fonnt fich fest auf bem Rafen ober ipielt Aridet.

Langlam verändert fich die Landichaft. Binter bem Bugel, ben wir gerade mit unferem Bus ertiammen haben, behnt fich brauntote Beibe aus. Am Borigont ichließt fich wie ein breiter Streifen ber Walb an. Wilde Pferbeherben grafen swifchen niedzigem Strauchwert, laffen fich burch tein Gerauch auf ber Landftrafe aus ihrer Rube bringen.

Godifill! Da fteht es groß und leferlich auf einem gelben runden Schild. Und bahinter, verftedt zwiichen Biumen und Blumen, ein flaches Holzhaus, Ia, aber . . .? Können wir benn auch alle hier untertommen? Avin, eine Engländerin, die auch im erften Lager in ben baperlichen Alpen war und die die ganze Zelt in Rew Joreft bei uns fein wird, tiart uns auf. hier in diesem haus bestaden fich Auche, Effiaul, Bibliothet, Raminzimmer und einige Schlafzimmer

Es handelt fich um eine Schule, die im Sommer an aampe vermietet wird. Und dort brüben bie fleinen Saujer? Die durften auch noch bezogen werden. Drei von uns quartierten fich gleich ein. Sie hatten ihr Reich für fich. Ganz wunderschön war es hier, man muhte fich nur daran gewöhnen, daß des Rachts die Pferde es vorzogen, vor unserer Tür zu grafen. Als wir uns nach einiger Zelt frijch und sauber zum Abendetet meiben, ftrahlt aus allen Gesichtern die Freude am Ereleben. Das sollen herrliche Tage werden, versprechen wir uns gegenieltig.

#### Bir fefuden bie girl-guides

Bir maren doch nach England gefahren, um Land und Leute, vor allem aber um die Mabelorgantjationen Cennengulernen. Man lann fich benten, wie erwartungsvoll wir waren, als es bieh, wir murben die gubretinnen dule der girleniden, ber Bfabfindertunen, beluchen.

Es war wieder in ein iconer Tag — wie es mabrend bet ganzen Zeit unferen Aufenthaltes in England warm und ichon fein follte — ale wir in ben Bus fliegen, um nach Fog-leafe zu fahren. Ratürlich fliegen wir allejamt en top, bamit wir die Landschaft bester beichauen konnten . . . Und wieder jogen Heide, Wiejen und Bold an uns vorüber . .

Forleafe flegt mitten zwiichen wohlgepflegtem Rafen und uralten biden Laubbaumen. Im hintergrund ichimmern die
weihen Spigen eines Zeltlagers . . . Die Schule trägt gunz
und gar den Charafter eines Landhaules, und wie uns auch
[päter die Lelterin erzählt, ftammt es noch aus dem 16. Sahrhundert. Es ift ganz in feiner alten Art erhalten geblieben,
und die neuen Teile wurden in demfelben Stil angebaut . .

Schon in ber Borhalle fällt uns auf, wie gediegen und topisch englich alles eingerichtet ift. Die Leiterin ber Schule, in ber buntelblauen Aluft ber giel-guides, weist uns barauf hin, daß die meiften Sachen der Schule gestiftet worden seien. Sand-geschulte Stühle, Standuhren, alte Bandgemalbe, Teppiche, alles waren liebevolle Geschente irgendwelcher Persönlichkeiten aber Gruppen in England aber aus anderen Ländern.

Go hatten die Schlafzimmer der einzelnen Suhrerinnen meift

ben Namen einer Schule ober Stadt und waren gang im Stil ober ber besonderen Farbe der Gegend eingerichtet. Du fand man bas duntle Blan von Oxford ober des Rojenmufter einer anderen englischen Stadt . . . Ein besonderen Pruntftud bilbete in ben welten Räumen ber Kamin. Die giel-guides tonnen wirflich ftolg auf ihren feinen Besit fein.

Drauhen ging es bann über ben Intzgeschnittenen Rasen zum Zeitlager. In ben riefigen Parts ift Play genug für vier bis fünf Lager, und Mäbel ans allen Teilen Englands verleben hiet ihre Ferien. Die Lager find in ganz berleiben Art aufgezogen wie unsete Inngmöbels und Mädellager. Auch fie besginnen ihren Tag mit der Flaggenhiffung, auch fie treiben Sport, singen, haben Schulung und sinden sich zum Spiel zussammen. Beinlich sauber find ihre Waschanlagen; und riefige Jahrtenpötte zeigen uns, daß sie auch verstehen, im Freien zu tochen. Man erzählte uns, daß bie Räbel im Rochant sich absolien. Es gibt unch bei ihnen manchmal einen regelrechten Wettbewerb, mer um besten kocht.

Immer wieder ftellten wir bei unferem Rundgang feft, wie ahnlich die giel-guide-Bewegung unferer Rabelorganisation ift, und unmillfürlich bachte ich jurud an ben Besuch einer Führertn aus London, die uns von bem Aufbau und bem Entifteben biefer Bewegung berichtete.

Im Jahre 1908 grundete Robert Baben Bowell, Damale General einer englischen Armee, Die bay-scout-Bewegung (Pfabfinder); und in allen Ländern fund die Iber foviel Autlang, bag überall Gruppen entftanden, die jum oconsing himauszogen. —

Mittlerweile maren wir wieder an ber Schule angefommen. Die Führerinnen, die aus allen Teilen ber Welt tamen — Auftralten, Reuferiand, Afrika, Ranada, Portugal — hatten Stuhle und Riffen nach brauhen geschleppt und boten uns Ter an. Bald sagen wir eifelg plaubernd beisammen, und wir mußten ergählen und wieder ergählen, von Deutschland, von unferer Nidbelorganisation, von unseter Arbeit . . .



Die Tower-Bridge, ein Wehrzeichen Londons

Bom Beltlager ichalte bas frahliche Lachen ber Rabel berüber. Als wir Abichleb nahmen, fangen wir ben Führerinnen
noch ein beutiches Lieb jum Dant. Unicheinenb batte es ihnen
febr gut gefallen, benn fie luben uns jum Lagerfeuer am
fommenben Tag ein. Wir nahmen gern an.

Eine Berficherung nahmen wir noch mit beim, namlich, bah fle une auch einmal in Deutschland besuchen wollten. Aber bis babin mußten fle noch tilchtig ble beutiche Sprache lernen. Noch lange hörten wir fle fröhlich "Auf Wiederleben" tufen. Wir wintten lachend zurud.

### Mm Lageefence in Rem Forelt

Blutigtot versant die Sonneningel hinter dem Tannenwald, als wir in unseren bunten Rleidern lachend und fingend zum Bollstanzabend gingen . . . Ueberall nidte man uns sreundlich zu. Unser alter Raufmann, der übrigens lange Jahre in Deutschland arbeitete und gut Deutsch verfteht und spricht, schoft gerade die Läden seines Holzhauses.

Much im Balbe war nach teine Rube. Ueberall borte man

Stimmen, bort bas Geplarre eines Grammophons, hier bas Riaffen eines hundes. Durch bas Didlicht ichimmerten bie Spigen weiher Rundzelte. Gin Geruch von irgendwelchen Speifen wehte an uns vorüber. Darüber aber ftanb noch immer ber Schein bes gelbroten Abenbhimmels. —

Es wat eine eigenartige Gefellicaft, die fich jum Tangabend in New Forest eingefunden hatte. In einem riefigen holzbau wurde getangt. In einer Effe hatten fie ein blechern klingendes Spinett aufgestellt, ein hagerer Mann fpielte die Geige, Rachdem die Leiterin des Klubs die einzelnen Gange, Drehungen und Wechfel des Tanges erflatt hatte, feste fie sich hinter ihr Inftrument, und der Bolfstang begann. —

Da fab man Mabel mit großer hornbrille und turzen hofenröden neben Jungen in hembodrmeln, und bazwischen als bunte Tupfen wir zehn Deutsche in unsern Dirnblieibern, Alle tauzten mit der gleichen Begeisterung und Freude, Und doch überlief einem förmlich ein kalter Schauer, wenn man die Mädel und Frauen, die eben noch mit der Jigarette im Munde läffig bastanden, in ihrem mahehoft nicht vollstümlichen Anzug im Bollstanz sich schwenten sab.

Sein jeboch waren bie Tange felbft. Sie erinnerten mich fofort an unferen Trampet beim Untergaufportfeft, Auch fie golgten biefen banbigen Bechief ber Baare, biefen regeirechten Gemeinschaftstang. —

Immer buntler war es mittlerweile geworben, große Betroleumlampen exteuchteten bie table balle, bis wir, bes Tanges
mübe, hinauszogen jum Lagerfeuer. Abmilch und für uns unverftändlich war, dah man das Spinett mitichleppte und es
bicht am Feuer aufftellte. Dan gruppierte fich um die tnifternde
bolzglut und tramte in Lieberbüchern. Wir zehn lagen fill
und schauten ins Feuer. Uns gegenüber glomm hin und wieder
eine Jigarette auf.

Dann murbe gejungen, fauter shantles und songe, manche gang bubid, aber irgendwie fehlte ihnen ber Schwung, der Rlang, Sie waren oft eintonig und weld . . .

Wir mußten natürlich auch unfere beutiden Lieber fingen. Mit wurde richtig mohl bubel, und unfere engilichen Gaftgeber fpurten auch die gang unbere Art unferes Singens. Schon mar ber Schuft mit bem Canadian night-song:

Each comp fire lights a new, the fisme of friendship true. The joy I have in knowing you will last the whole year through

#### Deutich-englifches Gingen in Begleufe

Wie wir am Juge vorhet ben giel-gulda-Führerinnen jum Abichled ein deutsches Lieb gelungen hatten, waren fie — wie ja
dereits erwähnt — jo begeittert, daß fie uns jum Lagerleuer
einluden. Das war natürlich ein Ereignis sur uns. Roch einmal nach Foziesse; etwas Schöneres konnte es einsach nicht
geben, vor allem weil wir jo gut aufgenommen wurden, well
uns das Haus und seine Bewohnerinnen so gut gesallen hatten,
Es wat schon ziemlich dunkel, als wir an der Führerinnenschule
waren. Die Röbel warteten bereits auf uns. Mitten im
Mald, umgeben von hohen Laubdaumen, hatten fie ein funftvolles Lagerieuer aufgeschichtet. Als wir antamen, prasselte
es luftig darauf tos; ftell schlugen die Flommen zum hinvmel,
ein Funfenregen zerkob zwilchen dem Blattwert.

Rings um die Feuerftelle hatte man dide Baumftamme gelegt Darauf fahen wir, — auf der einen Gelte die Führerinnen ber giet-guides aus allen Teilen ber Welt — Neulerland, Auftralien, Kanada, Bortugal, Gubafrita, England. Alle trugen fie die buntelblane Kluft, ein ichlichten Rieib mit einem Lebergürtel und ben verichtebenen Schnilten . . . Daneben wir jehn Midbel wieder in unferen bunten Kleidern. —

Die Leiterin ber Schule verftand es burch ihre gewinnende Art, die Berbindung sofort zwischen den einzelnen Gruppen berzuhrlen. Im Ru waren wir am Singen. Engisiche Kanans — wir tonnten fie am schnellten lernen, Räbel aus Auftrallen warteten mit einem Song auf, es solgten die Portugiesen, dann wir Deutschen. Es war eigenartig, biese grundverschiedenen Lieder nebeneinander zu hören. Bor allem die Mäbel aus Portugal sangen mit einem Klang und einem Bokalreichtum, der uns so richtig das südländische Temperament ertennen ließ. Bies Spaß gab es, als die Filhrerinnen einen Rundgesang anstimmten, der unsserem "Mir sind die Musitanten und tommen aus Schwabenland" entspricht. Wir schosen uns gleich mit unserm Lied an; und gerade die verschiedene Darstellung der einzelnen Instrumente bereitete allen viel Frende.

"Ein Mannlein fieht im Balbe" und "Luftig ift bas Zigeunerleben" — diese beiden beutschen Lieber tonnten fie auf anglisch singen. Als wir fie anstitumten, mertte man, wie boch die engiliche Sprache in manchen Bortarien ber unseren nabetommt, benn wir sangen ben deutschen Bortlaut. So wurde ber Abend ein mabrer Erfolg. Das Lied hatte die Brude von einem Land zum andern geschlagen.

Als wir nach bem Schlubited Fogleafe verließen, riefen nas bie girl-guide-Jührerinnen noch lange "Auf Wieberfeben" nach. Wir fuhren burch die Racht mit dem Gefühl, das mir ficher noch einmal zulammentommen werden, wenn auch nicht mit biefen felben Führerlanen, fo doch vielleicht mit ihren Kametabinnen.

Lagerfeuer und Lied - bas mar für fie und für uns ein Begriff geworben, bet uns beiden welterhelfen wird in ber gegenfeitigen Berftanbigungsarbeit.

#### Und bie brownles

Das find die Aleinen giel-guiden zwifchen acht und elf Jahren. Brownen bedeutet basielbe wie kleiner Zwerg. Einmal haben fie und auch in Godibill besucht. Sie botten ein Ferienlager in unserer Nahe, zwanzig luftige kleine Mädel aus den armiten Teilen Landons. Zuerft waren fie wohl noch ein wenig ichlichtern. Wir hatten uns im Areis zusammengelest, die browniss mitten zwischen uns. Alle trugen ein braunes Leinenkleid und einen braunen Güdwefter.

Bie fragten fie, ob fie auch Singspiele tonnten. Da maren fie fofort babet, und fo ging die Berftanbigung am beften, benn ben Diolett tonnten wir meift nicht verfteben.

Run ahmten wir alle eine fleine Spinne nach, die mühlelig die Regentinne hochtoch. Aber der Regen fam und verdrängte das fleihige Tier, die die Sonne alles wieder austrockete. Alles war eifzig beschäftigt beim Spiel. Dan sieht nopry spunsy spider" förmlich emportlettern, und plumps, landete sie wieder unten. Sab das einen Spah! Roch schwer wurde es bet "In London brennt es, in London brennt es". Eine war begeisterter als die andere . ... Und als wir in den Garten dinausliefen, hatte sede von uns an beiden Geiten ein browniss an der Hand

Wir haben ihnen dann auch wieder einen Besuch abgestattet. Ratürlich murden wir zuerst burch die gesamten Raume ihres Ferienhelmes geschiellt, um zu bewundern. Das auch ausgerechnet Jane, die Freundln aus London, neben Maud schiel, bas der große braune Lagerhund sein eigenes Bett hatte, alles muhten wir seben. Auf der großen Spielwiese gab es hinter- ber noch ein munteres Getummel.

Am legten Tag in Godibill handen zwanzig brownles an ber Strafe und nahmen Abichied von uns. Bebe von uns betam einen Buich weißer Beibe zum Andenten. Unentwegt winften fie uns zu, als ber Bus hinter ber Anhöhe verichwand

### Mit bem Bus und Lonbon

Nem Forest und Godstill lagen weit hinter uns und ebenso die unruhigen Strafen von Southampton. Geradeswege waren wir nach London gesahren . . Endles waren die Asphaltetraßen, endlas die Rethen der Fabrifen zu beiden Getten der breiten breiteiligen Fahrstraße, endlos die Reiben der Buffe und der Autas, die an une vorübersuhren, endlos . . . Und immer noch nicht London Central . . .

Dann tauchte nach vielen Eden und Autven die Themje vor uns auf; breit und ruhig flog fie dahin, mit ungahligen Rahnen, Dampfern und Booten belaben . . . Und bort brüben ber gewaltige Ban: Bletoria-Statton, — Da maren wir alfo in London, der Millonenstadt.

Wir trennten uns am Bahnhof. "Daß Ihr mir auch ja nicht im Gewühl verlorengeht! Um 7 Uhr bei Avis!" Gorgenvoll schauts Inge ben Mäbeln nach, die ihre Privatquartiere aufjuchten. Ob es wohl klappte?

Nach turger Sahrt mit ber "undergeound" find wir vier balb in ber Jugenbherberge angelangt. Sie ift gang nen im Entftehen, liegt febr gunftig und wird ficher eine ber besten Jugenbherbergen Englands werben. Best ftehen noch fast alle Raume leer.

Aber das tat nichts jur Sache. Bedenfalls fühlten wir uns trog Primitivität gang wohl; und es gab manch nettes Etlebnts für uns. Bor allem bas gemeinsame Frühftlich sollte

uns in ftändiger Stinnerung bleiben. Es nahmen daran teil. Imet Hollander, eine Ameritanerin, eine Belgierin und wit vier Dentiche. Stwas Luftigeren tann man fich nicht benten. Dazu gab en echt englischen Frühtud mit vorn-flakes, Schinken und Loaft, — nicht zu vergessen Tee und Brot mit Marmelade. Die Jungen frengten sich mächtig an, uns in jeder Weise behilflich zu sein, — und dabei die wahnstanig komische Unterhaltung.

Renate framte verzweifelt in ihrem Bortichas herum, bis ichliehlich boch noch etwas Berftanbliches heraustam. Der Belgierin mertte man es auch richtig an, bag fie fich lieber in three Ruttersprache unterholten hatte. Als wir in der Rüche beim Abwaschen englische songs anstimmten, waren alle dabel, und das Abtrodnen ging noch einmal fo schnell.

Am iconften mat es aber, als mit am Abend mit bem Motorboot die Themse hinuntersuhren. In beiden Seiten lagen hell erleuchtet die Regierungs und Sandelshäuser. Gerade schlug Big Ben bumpf und Mingend die neunte Stunde. Ueber die Brude suhren in wechselnder Folge Strafenbahnen, ganze Lichterreihen von Laternen säumten das User den Fiusses.

Borbei ging die Fahrt an riefigen Schlepptähnen voll duftenben Seus, vorbei an Seglern und Dampfern. hinter uns
kand ein Mann mit einer weißen Müge und einem Sprachrohr. Er erklätte laut und für uns ziemlich undeutlich. Da
— wieder eine Brilde! Westminster-Bridge, Waterlos-Bridge,
London-Bridge — und bann Tower-Bridge, Dunkel und
massig lag am Ufer ber Tower, Nahnmal einstiger Gewalttaten und Strenge

Bir ichauten ihn uns noch am Sonntagmorgen an. Seine Diden, weihen Steinquabern laffen feinen Lichttrahl in bas buntle Innere bringen. Englische Bachen manchierten in



Die königliche Gerde mit der historischen Börenfellmütze

furgen Schritten vor bem Eingangstor unentwegt auf und ab. Ein weiteres Erlebnis war uns die Besichtigung ber Rirche ber Toc-H-Bewegung. Sie ift in dem riefigen Jeuer, bas einstmals gang London zerftörte, erhalten geblieben und birgt olele interesjante Junde aus der Römerzeit.

Die Tot-H-Bewegung felbft murbe mabrend bes Arleges gegründet. Sie hilft den Armen, gibt bem Arbeiter gutes und billiges Effen, verhilft ben Alleinstehenden an einer Untertunft, au Unterhaltung und Spiel. Grobe Ramerabichaftshäufer in allen Teilen Englands zeugen von der wohltätigen Arbeit ber Toc-H-Mitglieder.

Mis wie nach zweltägigem Aufenthalt London verliehen, waren wir boch frob, bas Getriebe und Gehafte ber Weltftabt hinter uns zu haben. Rinden Lehing.

### hinter den Kulissen des Friedenskongresses

In Genf tagte ein Jugenbiongreß für den Frieden, ber fich in einem Aufruf an die Jugend der Welt wendet, "unter bem Ideal der menichlichen Brüberlichteit" fich jur Berteibis gung des Friedens zu vereinigen. "Jugend aller Länder, vereinigt euch", find die lehten Borte diesen Kongresses, der in der Gowselpresse und in der Linkspresse underer Länder sein Echo gefunden hat. Da lohnt en fich, einen Blid hinter die Kultsen diesen Kongresses zu wersen, der angeblich deshalb zusammengerusen wurde, um über die "Grundlagen des Friedens und seiner losseltiven Sicherheit" zu diekutieren.

Der erfte Borftoh, die Jugend ber Welt unter ber Flagge — für ben Frieden arbeiten zu wollen — zusammenzuführen, wurde im März 1938 in Brüffel gemacht, als die Internationale Konferenz der Jugend für den Frieden — die bezeichnenberweise nom Generalsetretariat des Weltverbandes der Wölferbundsgesellschaften organifiert wurde — hier tagte.

Und mer maren bie Delegierten blejes Rongraffau? M. a. ftellten bie Bagififten und Anti-Safciten 178 Delegierte, bie Goginfiften 71, bie Rommuniften 21 und bie Buden 42 Bertreter. Ebenfo eindeutig wie bas Lager, aus bem biefe Bertreter ber "Jugend ber Welt" tamen, ebenjo einbeutig find bie von "blefer Jugend" in Bruffel grfaften Befchluffe, Die voll und gang im Geift ber Beichluffe bes 7, Welttongreffen ber Romintern gehalten find. Der erfte Beriuch in Bruffel mar gegludt, und tattrattig tief man nunmehr wieberum bie Jugend ber Welt auf den Plan, um welter über ben Frieden gu bistutleren. Das aufichlufereichfte Ergebnis biefen Rongreffen ift bie Tatfache, bah biefer Ingendtongreh für den Frieden, zu dem immerhin eine Angahl Delegierter aus ben verichiebenften Länbern erichienen maren, gelentt und fogar prattifc gelettet war allein von Bolfcewilen.

henry Rolin — ein Freimaurer und Paziftit — war zwar bet offizielle Prafibent biefes Kangreffes. In Wirtlichfeit abet ging die alleinige Leitung und Lentung des Kongreffes von I fo em o dan o von aus, einem Mitglied des Exetutiv-Komitees des Internationalen Kommunifilichen Jugendverbandes und Mitglied der GBU. Man schafte diese "bürgerstichen" Bertreier der Jugend der Welt tatfächlich so gering ein, daß man sogar ohne allzu große Seimlichfelt vor Stellung eines neuen Antrages erft beim Genossen Tichemodanov anfragte, ab die Erörterung dieses Themas in seinem Interesse läge.

Wenn 3. 18. in der 1, Rommisson die Frage jut Betatung ausgeworsen wurde, wie sich die einzelnen Ländervertreter und vor allem die Vertreter der Sowjetunion und des Internationalen Rommunistischen Augendverbanden zur Frage des Bürgertriegen stellte, so ist leicht verkändlich, das Genosse Lichemodanov abwinkte. Denn dieses Thema sonnte gerade im hindlich auf die letten Ereignisse in der Welt leicht unangenehm werden. Richt ganz so selcht verkändlich war allerdings die Tatsache, das daraushin der Vorsitzende der 1. Rommission erklärte: "Die Behandlung des Themas überschreite den Rahmen der Rommission." — Tschemodanov hatte die Länderbelegierten ausgesucht, gab die Unwelfungen sitz sebe Rommission, und Tichemodanov wurde um alles bestagt, was getan wurde. Tschemodanov wurde um alles bestagt.

Aber selbst Tschemodanon konnte ben Rongrey nicht vor "unangenehmen" Zwischenfällen schügen. Denn so muß man es
allerdings bezeichnen, und es ftand nicht in den Anweisungen
der "Berantwortlichen", daß der Bertreter Belgiens, Untoine Mard, das Thema der Religionsversolgung in der Sowjetunion anschnitt und ein
weiteres Zusammengehen mit den Kommunisten absehnte,
wenn nicht die bindende schriftliche Erklärung abgegeben
würde, daß erstens die Kommunisten die Freiheit des Besenntnisses in der UdSSR. gestatten würden, und weitens alle
wegen ihres religiösen Besenntnisses in Sast besindlichen Betjonen freisossen würden.

Es war ein etwas peinlicher Augenblid für bie Cowjet-Delegierten, als Allard auf die großiprecherische Geste des Cawjet-Delegierten, man möge ihm doch kontrete Dinge nennen, eine genane Ramenslifte von allein über fünfhundezt getäteten katholifchen und protestantifchen Belestern vorzulejen begann.

Wher dann muhte fic der Sowjet-Deleglerte mit echt bolices wiftlicher Frechheit aus der Angelegenheit zu ziehen, indem er erliarte, er jet tein Staatsanwalt, und seine Delegation seinicht befugt, eine berartige Ertlätung abzugeben. Allerdings burfte auch diese Ertlätung Mostaus genügen.

Meberhaupt hatte man ausgezeichnet verftanden, die aufgeworfenen Problems "richtig" zu "lenten"; benn das geschah
einsach daburch, daß man allen nicht im tommunistischap Fahrwassar segelnden Rednern einsach
und eine Redezeit von zwel und weniger
Minutengab.

Reben Tichemobanon fpielte bezeichnenberweise die zweite Rolle im Rabmen ben Friedenstangreffen der Jugend der Ticheche Aunali — felbstverftandlich Kommunift — der die Molle eines Dianagers für die Bolichemlen übernommen hatte, Ihm lag die Aufgabe ob, die Berbindung berzustellen zwischen den Bolichemiten und den bürgerlichen und tonfessonellen Jugendpertretern, Diese Aufgabe hat er in der Tat mit großem Gesicht zu erfüllen verftanden.

Es lobnt nicht, alle die anderen Mitglieber des Rommuniftisien Sugendverbandes naber aufzugahlen, die weiter noch die Auliffenschleber dieses Rongresses waren, ob es fich um Gunot (Frantreich), Massie (England), Clingoffer (USA.) aber Arthur Beder (ebemals Deutschland) handelt. Allerdings eines mut setzent werden: Für uns war die erstaunliche Latiache die des Rongresses die, daß eine "bentsche Delegation" vertreten war

lind mer mar biefe fog, benische Delegation? Juden und Emigranten, wie Dr. D. Friedlander ober herr Richard Schupte ober kari D. Paetel, wagten es, im Rahmen dieses Kongressen als deutsche Delegation aufzutreten. Da müssen wir schon sagen, eine solche Unverschämtheit überschreitet das Rah bessen, mas erträglich ift. Es ift ein teiner Betrug und eine Irreführung der öffentlichen Rollnung, wenn diese Wenichen, die mit Deutschland auch nicht mehr das geringfte zu tun haben, innerhalb eines internationalen Kongresse als deutsche Bertreter auftreten.

Die dentice Jugend verdittet es itch, das Inden und Emigranten es im Musiand wagen, ild als Bectretet deutichet Jugend aufzuspielen. Mögen fie ihre füdischen Belange nertreten, mögen sie die Sowjetunion versteten ober gemeinsam mit ihren Gesinnungssgenossen auftreten, eine Frechteit und eine Beleidigung für die deutsche Jugend ift es alserdings, als "deutsche Delegation" in Ersselnung zu treten.

Diefer Kongret hat wieder einmal mit erichtedender Deutlichteit gezeigt, wie Mostan es verfteht, unter der Flagge der Friedenvarbeit die bürgerliche Welt für seine Ziele einzuspannen und zu migbrauchen. Als Bertreter der Friedenvarbeit der Jugend hat Genf die Bertreter des Bürgerlrieges und der Weltrepolution empfangen. Eine nationalbewuhte Ingend der Welt wird die Antwort auf diese Beraussorderung nicht schuldig bleiben.

Dr. Mbele Beimedn.



Während in der Rachtriegszelt sich in den meisten Stoaten des europätichen Kontinents gerade die Jugend als besonders rührig gezeigt hat, in riesigen Organisationen von Staats wegen zusammengeschlossen wurde, oder wie bei uns in Deutschland sich in steller Ertenntnis zu einer toum für möglich geshaltenen Attivität aufichwang, sanden sich große Teile des ipanlichen Boltes und vor allem die Jugend Spaniens in einer uns sast unverständlich schenden Gleichgültigkeit dem politischen Leben ihrer Nation gegenüber.

Da ichlen fich in ben politischen Bestrebungen ben fungen Prima ba Rivera ein Aussehnen gegen die vielen einsander befämpfenden Parteirichtungen im politischen Leben Spaniens und auf der anderen Seite gegen die politische Gleichgültigfeit der spanischen Jugend anzutündigen und dieser Jugend einen neuen verheihungsvollen Weg erhöhter politischer Attivität zu weisen.

Jold Antonio Pelmo de Nivera, Chef der spanischen Falangisten, ber von den vertommenen Roten türzlich ermordet wurde, war der Sohn des spanischen Dittators, Primo de Rivera, der unter dem spanischen Ex-König eine turze Spanne Zett die politischen Geschied seines Landes führen konnte, dis er an der Unbantbartelt des Königs schelterte und abzudanten gezwungen war

Der junge Primo be Rivera hatte aus ben Jehlern feines Baters, der Spanien eine Relbe von Jahren rubiger politischen Entwicklung schenkte, es aber unterlassen hatte, seine Regierung durch eine mirkliche Bollabewegung zu untermauern und tragen zu lassen, gelernt, und begann so von klein auf eine nationaliftische Bewegung aufzuziehen, die bald in panz Spanien durch das entschlossene und geschlosiene Auftreten threr Mitglieder, der "Blanbem den den", und durch ihren Einfah gegen die spanischen Margisten und Angrechten auf der Strafe befannt wurde.

Ale die nationalrevolutionare Bewegung Prims be Riveras im Frühlommer 1938 gerade ble größten Schwierigteiten über-wunden hatte und im Aufstieg begriffen war, fpitte fich die politische Lage zu und mündete schliehlich in dem Freiheitsetrieg, der heute von allen nationalen Elementen Spaniens gegen die marziftischen Bollsbedrücker getragen wird. Sajort wurde die "Falange Elpanola" verboten und ihr Juhrertorps. einschliehlich José Antonio Prima de Rivera, verhaftet.

Run hat ber Freiheltstampf der spanischen Rationaliften aber bet jungen Bewegung Primo de Riveras einem solchen Aufsichung gegeben, dah fte jeht schon fast 400 000 Mitglieder zählt, ungerechnet der etwa 250 000 din 300 000 Mann Falangliten-Miliz. Abelche Bedeutung ste damit erreicht hat, tonn man sich allein tlar machen, wenn man derüdsichtigt, daß Spanien unz 28 Millionen Einwohner zählt und fich ein großer Teil den Landen noch in Handen der roten horden befindet.

Unter ben 400 000 Mitgliedern ber "Falange Cipanola" bejindet fich neben ben mannlichen Mitgliedern, die in Erlenntnie ber bliterften Norwendigfeit ichnellftene an der Waffe ausgebildet wurden, eine Ungahl von jungen Spanierinnen, die ihrerfeits alles tun, um den Ruden ber
fämpfenden nationalen Front färlen zu helfen, und vor allem,
um das Bolt seelich zu mobilifieren.

Riemand follte annehmen, bah fich in ben Reihen blefer nach vielen Taufenben gablenben Falangiften-Middel etwa nur bie Töchter ber beffergeftellten burgerlichen ober abilgen Familten Spaniens befinden. Die Bewegung hat fich im Gegen-



Sitz der Fuhrung der Kampibewegung der Falange Espanola

teil gerade auch auf jene weitesten Arbeitere freise ausgebehnt, die bisher weder von den Marzisten noch von den sogenannten nationalen Elementen irgend etwas zu erwarten hatten.

Das muß uns besonders aus dem Programm der Falangisten flar merben, die auf ihre Jahne mit dem Pfeilbundel die Berteidigung der Lebensinteressen des ganzen spanischen Boltes, also auch in erster Linke des bisher aus dem Leben der Nation ausgeschalteten spanischen Arbeiters, geschrieben haben.

Während sich auf ber anderen Seite Rabel und Frauen in widerwärtiger Weise taum genug tun tonnen, sich in herolicher Pole mit dem Karabiner in der hand oder am Majchinengewehr oder in trautem Verschlungensein mit marziftischen Millzen sitz die Beltpresse fotograssen zu lassen, und sich auch in Birklichtelt in jeder hinsicht bemühen, dem Borbild der Megären der französischen Revolution nacht zu tommen, tun die bei den Falangisten vrganisterten Diebel ich weigend und nur von ihren eigenen Kreisen getannt, ihren schweren aufopferungsodischen Dien Dienst an Berwundeten und Kranten, die zerschassen und elend von den vordersten Kampisconten zurückzehren.

Jene Bliber ber Falangiften-Diabel, ble wir im Anfang bes Burgerfriegen fahen, auf benen fie jubelnb und Blumen streuend die fingenden nationalen Teuppen empfangen, bieten uns in Wirflichtelt auch nicht annähernd ein mahrbaftes Bild von dem fillen, oft so ungeheuer harten Opferbienft dieser Biddel, ble fich in der "Falange Espanol" an der Seite ihrer jungen Kameraden der Freihelt und Schänheit ihren Bater-landen verscheiten haben.

Wenn die spanischen Falangisten vor allem die Aufgabe haben, bie von den tampfenden Truppen bereits eroberten, den Noten abgenommenen Gediete von den letten Rargisten zu faubern und das Bolt in den befretten Landftrichen politisch zu ersollen und die Lebensmittelversorgung ficherzustellen, so find bet blefer letten so ungeheuer wejentlichen Aufgabe von jeber



Am Schluß Jeder Zusammenkunft grußt alles mit erhobener Hand

so welt wie nur möglich auch ble Falangiften-Mäbel betelligt, Eine welt größere Aufgabe wird ihnen aber erft nach der Machterlämpfung General Francos zufallen, wenn es gilt, die durch ben Arieg hervorgerusenen surchtbaren Jerstörungen im politischen, wirtichaftlichen und volllichen Leben durch einen langsamen, jähen und tatträftigen Ausbau wieder zu besseitigen, die gesamte Jugend Spaniens unter der Fahne der Falangiften zu vereinigen und wieder eine gesunde und frastvolls Generation, eine einige große Jugend in Spanien heranzuziehen.

Den Mabeln mirb als ben tommenden Frauen und Rüttern eine gewaltige Unigabe jufallen, bis im Frieden zu löfen fle besto beifer gerichaffen find, als fie die Entbehrungen und Schreden des Arteges mit offenen Augen felbsterledt haben.



Falangisten-Mädel sammeln sich begeistert unter ihren Fahnen

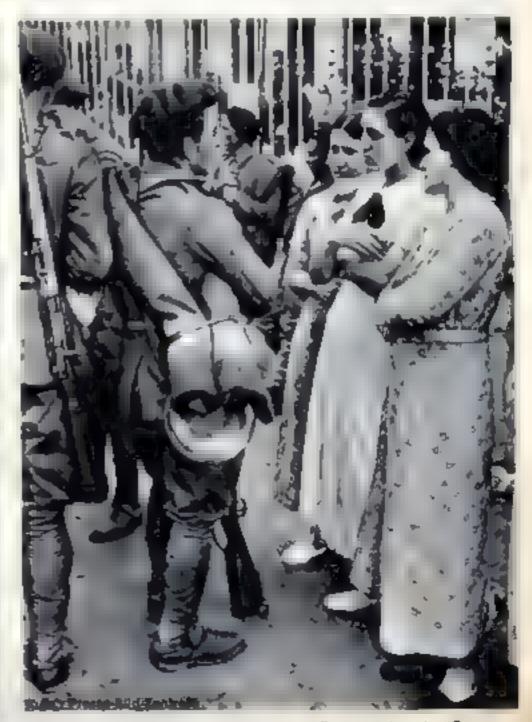

Nationalistingen im Gespräch mit zur Front rückenden Truppen



Erzieht euch nach dem Vorbild des Führers, der schlicht ist und schlicht bleibt, der treu ist, und der sich selbst treu ist und seinem Volke bis zum letzten. Ihr seid das Deutschland der Zukunft. Sorgt dafür, daß das Deutschland der Zukunft würdig ist des Führers, der dieses Deutschland schuf. Habt immer den Führer vor euch, und ihr werdet recht handeln Rudolf Heß

### Jungmädelführerinnen heute und morgen

Von Lydis Schürer-Stolle, Jungmädelreferentin der Reichsjugendführung

Jur uns alle hat bas vergangene Jahr feine tiefe Bebeutung erhalten. Durch bie im Januar 1936 aufgestellte Forberung bes Reichelugenbiührers, alle 10- bis 14jabrigen Rabel in unferen Reiben zu erfassen, ift die Jungmädelichaft dazu ber frimmt, erste nationalsozialitische Erziehungsorbeit an ber Gesantheit dieser Mädel zu erfallen.

Das, mas unfer Glaube und Bille ift, follen biefe Mobel jum erstenmal in unserer jungen Gemeinichaft so ftatt und tief er- leben, bah auch fie von blesem Glauben erfaht werben, bah ihr Wille ste einmal befählgt, in ihrem Denten flar und einbeutig ju fein, und Arbeit zu leiften, die wefentlich ift.

Das, was in blejem letten Jahr erreicht murde, ift vor allen Dingen die Arbeit all ber vielen Jungmädelführerinnen ber kleinsten Jungmäbeleinheiten, die in unermüblicher Pflichterfüllung Tag für Tag ungesehen an ihrem Plag die Arbeit burch alle Schwierigkeiten hindurch vorantrugen.

Biele taufend Middel find in diefem Jahr als "Reue" ju uns getommen, die heute bereits als rechte Jungmadel bei und stehen, um in Gehorfam und Frende ihre Pflicht ju tun. Das aber ift die Leiftung all der vielen Jungmadelschaftsführertinnen, die fie ne ben ihren Schulpflichten, ne ben den Unforderungen des Elternhauses und des Geschwiftertreises, ne ben ben täglichen Aufgaben der Berufsausbildung und trop mancher Schwlerigfeiten und trop mancher Schwlerigfeiten und trop mancher Schwlerigfeiten und trop mancher

Trok ber Beanspruchung auf den verschlebenften Gebieten hat bie Jungmäbelführerln nicht nur Zeit und Rube für die Führung ihrer Jungmäbel in heimnuchmittag, Sport, Jahrt und Lager aufgebrucht, sondern barüberhinaus noch ihren Dienst verrichtet, indem fie manchen Sonntag, — ob Sommer, ob Winter — oft ftundenwette Wege zurücklegte, um an den Führerinnenschulungen tellzunehmen.

Diefe Jungmadelführerin aber, die in schweigender Pflichterfüllung in ihrer Arbeit fteht, die Rühe und Opfer nicht
joeut, die voll Glauben und Einfachheit als Rabel und Führerin fteht, ift bas erfte Borbild, nach dem das Jungmabel
lich ausrichtet. Unjere Gorge foll es fein, daß das Gesicht diejer Führerinnenschaft immer gleich
bleibt — einfach und tlar

Bir Führerinnen haben vor unferer Aufgabe mit einer Berantwartung zu sichen, die die Pflicht — nicht aber Borteil und Ettelfeit fennt, — die Freude am Schaffen und wahren Gestalten bebeutet, — nicht ein Prahlen mit eigener Leitung und Erreichtem. Bir tennen die Berantwortung mit der Schwere der Entscheidung und des Entichlussen, — nicht aber das Zwelfeln und Jögern, das Lautsein und Rechnen.

Ueber blefen Areis hinaus brauchen wir Filhrerlnnen, bie in fic die Shrinecht vor allem Groben und Aufrechten tragen, bie auch anderer Wert und anderer Wenichen Leiftung anertennt und achtet. Wir brauchen Filhrerinnen, die die Fahrgeleit und den Nut haben, aus fich beraus Wege aufzuzeigen und weiterzuführen, die aus dem Erlebnis unferer jungen Gesmeinschaft das sichtbar werden lossen und gestalten tonnen, was Weien und Bille dieser Gemeinschaft ift.

Wir brauchen Führerinnen, die als Denichen eigenwillig und fratt genug find, um ihren eigenem Willen fichtbar ju veretreten, zu formen und zu prägen. Wir brauchen Filhrerinnen, die nicht nur in ichlechten Tagen felbitverftanblich zu ihrer Sache Reben, fondern Menichen, die charatterlich gefestigt und in guten Tagen einfach und ichlicht Willen und Art der Gestallschaft im reinsten Ginne vertärpern.

Bir geben nicht unt mit einer Arbeitsaufftellung in das neue Jahr hinein, sonbern mit ber Sorge, die wir für unsere Jührerinnenschaft gerade in biesem tommenden Jahr tragen; mit der Sorge für die charafterliche Einfachteit all der neu-hinzufommenden Führerinnen, für die Wahrung der hillen Pflichterfüllung all derer, die togtäglich drauhen blese Arbeit durch ihre Unermüdlichfelt tragen, für die Auseinandersehung all der Jungmädelführerinnen, die besähigt und wach genug find, um die Gesamtarbeit in ihrem Wesen mitzubestimmen und zu gestalten.

Ein Jahr gemeinjamer Arbelt, ble wir im Bertrauen auf biefe Jungmideiführerinnenschaft aufftellen, fordern und erfüllen tonnten, liegt hinter und. Ein Jahr fordernder aber gesmelsterter Aufgaben hat aus biefen Flihrerinnen von Jungmädelschaften, gruppen und suntergauen eine Jungmädelsührerinnenschaft ichlechthin geprägt, die sich über das ganze Reich verbunden fühlt durch eine Aufgabe, die ihr gemeinsam gestellt wurde, und die sie in Rieinarbeit und Dillhen auch gesmeinsam gelöft hat. Als geschlassen Filichten.

Alar und abgeschloffen liegt biefen Jahr hinter uns, das uns einen gang bestimmten Arbeitorhothmus brachte. Der Jahresbeginn ftand unter einer letten intensiven Schulung all der Jungmädelsührerinnen-Anwärterinnen, die wir für die Aufonahme der neuen Mädel im April bereitstellten. Rachdem wir im Frühjahr 1836 Taufende von Mädeln in unsere Reihen aufgenommen hatten, galt es, auf Jahrten und gang besonders in den Gommerlagern sie nicht nur außerlich zu difziplientern, sondern sie auch innerlich einzugliedern.

Mit Abichluß des sommerlichen Lager, Jahrtens und Sportsbetriebes erlebten die jüngften Räbel in unseren Reihen ihre eefte Felerftunde, die eigens für fie geschaffen war. Nach Absleiftung ihrer Probezeit erfolgte nun ihre endgültige Aufnahme in die Gemeinichaft. Wenn fie im Lager Rameradicatilicheteit, Jucht und den ganzen Sommerbetrieb kennengelernt hatten, so lernten fie in den darautfolgenden Heimnachmittagen ihre Pilichterfüllung, ihren Dienst, Welen und Art unserer Arbeit und eine erste Jungmädelschulung kennen.

Diefe mielen Laufend "Rene" find eingereiht als Jungmabel, bie fich innerlich zu unferem Gebanten und zu unferem Leben betennen.



### Die Berliner Jungmädel sammelten für die Aleidersammlung des Winterhilfswerkes

Bor der Orisgruppe der NG. Boltswohlfahrt find mir angetreten. Es ichneit, der Wind pfeift um die Hauseden. Aber
wir fremen uns so auf das Sammeln, daß wir es taum spüren.
Stolz find wir, dah wir hellen dürfen und wir wilfen: heute
segen sich alle Berliner Jungmäbel für die Kleider fam mainng des Winterhilfswerfes ein. Nun rückt auch
ichan das Jungvolf mit Janfaren und Landstnechtstrommeln an.
Dicht neben uns halten die beiden großen Reichswehrautos.
Der Ortsgruppenleiter gibt uns einen Jeitel, auf dem die
Strafen verzeichnet find, in denen wir sammeln sollen.

Gang fill ift es noch in der Strafe. Lauter Billen liegen bler, mit breiten Garten dazwischen. Die Leute ichelnen bler am Sonntag lange zu ichlafen, an vielen Fenstern find die Borbänge noch zugezogen. Laut ichallen Fanfaren und Arommeln des Jungvolts. Davan mühte seder aufwachen, meinen wir. "Ihr selb schon da"?, sagt der Fahrer, der vor der ersten großen Billa seinen Wagen mäscht. "Geht mas in die Garage, ba liegt in der Ede ein Patet für euch." — Wir freuen uns über den guten Anfang.

Einen ganzen Bormittag fammeln wir, filnf lange Stunden. "Wie verichieben doch die Zeit sein tann", lagt Ursel, als wir gerade vor einer Gartentür warten. "Manchmal will fie überhaupt tein Ende nehmen und an andern Tagen, wie heute, weit man einsach nicht, wa fie geblieben ift." Ich will antworten, da tut fich die Tür auf, und ein Maler fommt hervaus. Er muß eben noch an einem Blib gearbeitet haben, benn er halt einen langen Pinsel in der Sand und versteht nicht gleich, was wir von ihm wollen. "Ja", meint er dann, "ich habe wirtlich nur Rieiber und Schube, die ich selber wirtlich notig brauche. Eine Mart ist zwar nicht viel, aber wenn ihr ste haben wollt, gebe ich fie gerne." Wir schreiben ihm eine richt schoen Wollt, gebe ich fie gerne." Wir schreiben ihm eine richt schoen Cultiung

Mommt nur herauf", tuft eine Frau im erken Stodwert, "allein mingt ihr es nicht, holt noch einige Näbel dazu." Nanu, denten wir, das wäre ja gelocht, so schlimm kann es nicht sein. Db wir eiwas Rajfee zum Aufwörmen trinken wollen, werden wir oben gefragt. "Rein, danke, wir nichen noch weiter und außerdem ist uns wirklich nicht kalt." Wenigstens ein Stild Ruchen schagt ihr mir doch nicht ab, ohne das zwingt ihr es bestimmt nicht."

Wir ftelgen hinter der Frau die enge Bodentreppe hinauf. In der Rammer steht ein grobes, fast neues Bett, das wir filt die RS.-Bollswohlsahrt haben sollen. Trop des Auchens ift es zu schwer für uns. Wir laufen hinunter und holen die beiben Reichswehrsoldaten zu hilfe. Gerade tragen fie die Matraye aus dem Hans, da sind die Pimpfe mit den Janfaren und Trommeln wieder von dem anderen Ende der Strafe zurud.

Sie ftellen fich auf, laut icallt ihr Auf ein zwelten Mal. Die Leute ichauen aus ben Fenftern, lachen, als fie bas Bettgeftell seben, bessen Matrage auf bem Berbed des Wagens befestigt wird, da brinnen wirklich fein Play mehr vorhanden ist.

In einem anderen hans ergeht es uns gleichfalls fo, daß mir hilfsträfte beranholen mullen. Der halbe Rellez ift voll Spielzung gestapelt. Ein Fahrrad, ein Ainberauto, Roller in allen Größen und zum Schluß noch eine Burg mit Soldaten . . .

Nur an febr wenigen Turen erhalten wir eine abichlögige Untwort. Die meiften Leute haben, burch bie Beitungen aufmertjam gemacht, bie Patete bereits fertig jur Sand.

Konnten wir am Anfang, wenn die nächte Strafe febr wett entfernt war, auf dem Reichswehrwagen mitfabren, so ift das nun vorbei. Wir mulfen ordentlich überlegen, wie wir die Sachen verstauen, bamit sie nur einem kleinen Raum einnehmen. Unfere handwagen und Malchtörbe, in denen wir die gesammelten Patete von den häusern zum Wagen tragen, haben schon lange keinen Plat mehr darin. Schuhe, warme Wäsch, Jaden, Mäntel liegen nebeneinander aufgestapelt.

Biele Allometer muffen wir heute icon gelaufen fein, von Strafe ju Strafe, von Saus ju Saus. Treppen hinauf und hinunter, in Reller und auf Boben . . Aber mube werben wir nicht, wir merten nur manchmal mit Schreden, wie fcnell die Zeit vergeht.

Wir legen gerabe einen Pelzmantel fein fauberlich jusammen, ba tommen Ursel und Rathe mit einem mächtig schweren Roth an, Sie haben bei einer Schule gellingelt, eigentlich unt, weti fie mit zu unlerer Strafe gehörte. Der Sausmeister führte Ursel und Rathe in die erste Grundschuldlaffe, trazdem bort unterrichtet wurde. Der ganze Kord ift voll geworden von den vielen Pateten, die die Rädel der unterften Riassen für unsere Sammlung im Riassenschen ausbewahrt hatten.

Nun sammeln wir in einer Strafe, an ber viele tleine Sieblungshäuser freben. Siet betommen wir feinen Pelgmantel
und feinen fast neuen Angug, aber Schuhe und warmen Unterzeug, alles fein säuberlich geflickt. Am Ende bet Strafe treffen
wir die Jungmäbel unterer Nachbargruppe, gleichfalls mit Jandwagen und Walchtörben. Die Jungmädel tommen zu
unjerem Auto herliber, schauen sich unjere Sachen an. Sie
seiber haben saft genau so viel, aber boch etwas mehr als wir
nämlich eine tolle Geschichte. Wir wollen sie erft nicht glauben,
aber Krümel sagt "gang bestimmt", — da muß en wohl tichtig
sein.

Sie haben, als fie gerabe mit einem vollen Rorb unterwegs waren, einen Japaner getroffen. Der jah ihnen eine Welle ju und fragte bann, was fie taten, und wage bas alles mare

"Schön, daß ihr kommit ich nabe schon alles zurecht gelegt"



"Weißt du, uns ift die Minterhilfe so selbstwerkanblich, daß wan fie schlecht schnell mit Worten erklären kann. Aber der Japaner hat uns doch bald verstanden. Weißt du, was er gesmacht hat? Er zog seinen Mantel aus, danach seine Jade und seinen Pullover. Die Jade zog er wieder an, den Mantel und den Pullover gab er uns. Wenn alle in Deutschland helsen, wolle er es auch tun, sagte er, und am Montag könne er sich weue Sachen kausen. Als er sortging, sind wir alle eine ganze Weile still gewesen. Wenn die anderen Leute helsen, ist das eigentlich selbstwerftändlich, denn sie gehören zu uns, aber bei dem Japaner ist es doch eiwas anderes."

Als "Strümpel" ju reben aufgehört hat, verteilen wir uns wieder zu zweien vor die Haustüren der Straße. Auf dem Jahrdamm stehen die Pimpfe und schlagen ihre Landstnechtstrommeln. Roch viel fröhlicher als vorher fragen wir an den Haustüren: "Haben Sie blite etwas für die Kleibersammlung des Minterbilfswerfes?" —

Um nöchten Tag erfuhren wir vom Obergau, das bie Berliner Jungmadel 540 Laftwagen voll Aleiber, Strimpfe, Schuhe und Spielzeug gesammelt hatten Ruth Tiebemann

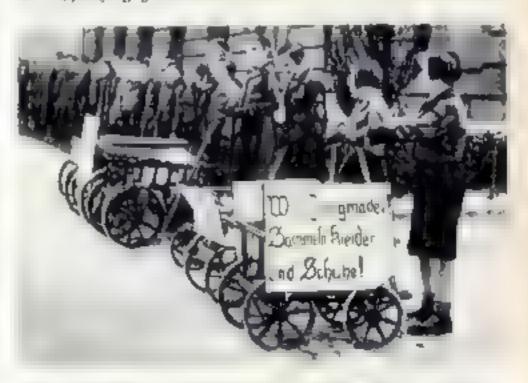

Noch sind die Wagen leer, aber Jungmädelhände schaffen es



# Jungmädel erzählen

### Die alte Oma und der Zeitungskaften



In unferet Strate, an einem langen Bretterjaun, hangt ein Zeitungstaften mit bem "Dangt ger Bors
poken". Die Strate ift wenig belebt, und so tenne ich allmählich alle Leute, die hier einen Blid auf die Zeitung werfen. Da fteht täglich pünttlich um 8 Uhr ber lange hagere Stratentehrer auf seinen großen Strauchbesen gestüht und vertieft sich in die Zeitung.

Dann fo gegen 4 Uhr ericheint ber fige Brieftedger, ben ich nicht feiben lann, well er immer etwas ju

"medern" hat, und wirft flüchtig einen Blid in die Zeitung, erfaht babel bestimmt nur die Ueberichriften und fangt bann nur mit gewissen Leuten auf der Treppe einen gehälfigen politischen "Tratich" an.

So gegen 6 Uhr, wenn icon die Laternen brennen, tommt bann die alte Oma auf grünen "Bilgichlorren", mit bunt-tarlertem Wolltuch um die Schultern, die Beille einfagbereit in der hand . . . Um diese Beit keht sont teiner am Zeitungstaften, und das ift gut so; benn so hat die Oma wenigstens Rube beim Lesen.

Und mas lieft biefe alte Frau nun querft? Ihr merdet ftaunen, thr Sauptintereffe gilt ber Politit. Das Sauptblatt mit ben lettgebrudten Ueberichrifen lieft fte gang genau burch. Gehr oft habe ich fte hier icon beobachtet.

Wenn fle fortgeht, habe ich immer bas Gefühl, als wate fle nun traurig, bag fie nicht auch bie anderen Zeitungeseiten lefen tann, aber bas geht ja nun leiber nicht bei einem Strafentaften.

Diele Oma tenne ich nun icon felt ein paar Wochen recht gut. Wie fie richtig beiht, weih ich eigentlich nicht; das ift ja auch gar nicht wichtig. Beim Raufmann und auch beim Bader iagen alle zu ihr Oma; ilderhaupt die gange Rachbarichaft nennt fe jo, dazum mache ich ba feine Ausnahme.

Ja, bie Oma ift icon 86 Jahre alt, hat große Rinder, die fich aber nie um ihre alte Mutter fummern, und, wie fie felbit fagt, fo "richtige alle Demofraten" find, mit denen Oma auch in ihrem Saufe nichts zu tun haben will. Gang arm ift fie und babet fo gufrieben und froh fiber jedes freundliche Wort.

Wie ich die Oma tennengelernt hobe? Das tam eben durch ben Jeitungstalten. Es ging dach nicht fo weiter, das diese alte Frau frierend am Leietasten stand, um etwas aus der Welt zu ersahren, wovon sie in ihrem killen Stilden uichts mehr mertt. Deshalb bringe ich ihr nun seit langem unsere Jeitung vom vorigen Tag. Ihr macht es nichts aus, wenn die Rachrichten auch schon einen Tag alt find.

Habe ich viel Zeit, dann leje ich ihr etwas vor, weil ihre Augen nicht mehr so recht wallen, und wenn ich mich dabei wundere, dah fie bei ihrem Citer so geen etwas von der Politik hört, schmunzelt sie und meint: "Ra und du dift sa noch so jung und redest auch schon so viel von Politik, das ist nun heute so, weil Hitler da ist."

Bom Sitler will fte, wie fie immer fagt, am Hebften horen; fie tann fich bann begeiftern wie eine von uns. Ia, diese Oma tann fich manch einer von unieren nieberträchtigen Danziger Wederern und Demotraten zum Borbild nehmen, dann ware ichon vieles anderes bei uns.

In der Strafe hat fich diese Zeitungsgeschichte schnell herumgesprochen, und unsere Mädel ichleppen num Zeitungen allet Art in Omas Stübchen, um fie mit Leseftoff zu versorgen, so daß Oma bald einen ichwunghaften handel mit altem Papier aufmachen tonnte . . Das ift überhaupt tein schlechter Gedante. Wir werden die alten Zeitungen einfach wieder beim Raufmann abjehen und ihr bafür bann und wann ein glagden Rafter jum "Lagden echt" erfteben.

Eine Zeitschrift ift allerdings von biefem Hanbel ausgeschloffen, bas ift unfer "Deutsches Mäbel"; biefe Gefte werben von Oma gang besonders geachtet, well ba so viel über uns freht und manchmal sogar etwas selbst von uns Danziger Jung-mabeln geschrieben ift.

Lange Beit haben wir uns barüber gestritten, mer benn nun unjere Beitichrift ju Oma bringt. Diefes Recht habe ich nun für mich behauptet, ba ich ja schließlich ble Oma entbedt habe; jest haben's ble andern auch icon eingesehen.

Wir haben uns nun etwas zu Omas Geburtstag ausgebacht. Da wollen wir ihr eine gemeinsame Freude mit unserem "Deutschen Rabel" bereiten. Wir sammeln alle Heste und binden fie recht sein zu einem biden Buch; das fasten wir dann alle an und Aberreichen es ihr gemeinsam als unser Geschent.

Ste hat fich immer noch einmal ein Buch gewilnicht, wir wetben ihr ben Bunich erfüllen; vielleicht ift es ihr letter, boch baran wollen wir alle noch gar nicht benten,

Ein Dangiger Jungmäbel,

### Unfer Freund, der Keiler



Imdif Jungmäbel find wir in unferem Spesiartbort; fett ein paar Wochen haben wir alle einen gemelmlamen Freund. Jeben Nachmittag bringt eine andere von uns ein paar Karioffeln mit in die Schule, und nach der Schule geht es dann zu unferem "Seppl", wie wir den ichwarzen, dorftigen Keller nennen. Meift steht er ichon oben am hang, bei den jungen Buchen, wenn wir kommen, und wartet auf uns und auf jeins Kartoffeln.

Bierbeinige Freunde haben wir ja viele, Faft eine jede von uns hat eine Rage gu Saufe, die fich fcmeicheln und ftreicheln lagt ober einen hund, der auf Befehl Mannchen macht und bellt ober eine Ziege, die fo luftige Sprünge machen fann.

Aber bas alles ift gang anders als bet unferem Geppl. Der fteht oben am Berghang und grungt und blaft gang wilb

Wir beeilen uns immer, das wir feine Rartoffeln auf den gewohnten Play werfen und laufen schnell wieder ein Stück zurück. Dann tommt der Reiler den Hang herunter, blafend zeigt er seine großen blanken Hauer und zwischendurch trachen die dürren Lefte, über die er springt. Es sieht immer aus, als wollte er gerade auf uns sovennen und uns alle auf einmal schluden

Warum wir jeden Tag wleder in den Wald rennen qu dem milben Retler, das wissen wir wohl selbst nicht. Biele Leute lagen sogar, Wildichweine waren hählich, aber das finden wir gar nicht Schmutig int unfer Seppl zwar oft, über und über mit Lehm verschmiert; dann riecht er auch immer sehr eigenartig, aber so schlimm finden wir auch das nicht.

Benn et schmagend bei seinen Kartoffeln steht, gehen wir wieder langiam Schritt um Schritt näher zu ihm hin. Dabet with einem jo gang anders sumute, gerade, als ob man Angil hatte; aber das tommt boch gar nicht in Frage.

Ploglich aber bentt men; jest geht's nimmer weiter, jest mußt bu umtehren und ben Sang hinunterrennen, fonft tommt ber Seppl wirtlich. Aber man macht baun immer noch ein Schrittichen bin zu bem Reiler, ber jo graulich mit ben Jähnen fnieschen tann . . .

Wir glauben alle, daß unfer Seppl uns vermiffen würde, wenn wir auf einwal nimmer tamen. Daß er immer jo arg blaft und feine weihen hauer zeigt, bas nehmen wir ihm gar micht übel; bafür ift unfer Freund eben ein richtiges Wildsichmein. Ein frantischen Jungmabel

### "Bernl", Korb und Waschepfahl

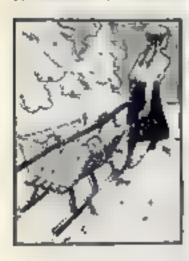

Nun find es ichen zwei Monate, bas die Reus bei uns in der Einheit ift. Eigentlich ift es ja nichts Besonderes, so etwas kommt in einer Einheit natürlich oft vor. Da kommt zuerst der Uebermeisungsschein, dann wird in der IR. Schaftlifte ein neuer Rame unten angeschrieben, und im übrigen interessett einen nur, woher das Mädel kommt und wie es helht. Dann ist man bestriedigt, und alles geht seinen alten Gang weiter.

Bisher hatten mir auch nut Mabel aus unfeter Umgebung ober wenig.

ftens aus bem Erggebirge betommen, bie fprachen fo wie wir und fanben fich auch gleich in alles hineln.

Best plöglich tam eine — Abele hieß fle, Abele Steffenhagen die eine Ausnahme machte. Jundcht einmal war der Rame etwas, was es bei uns noch nie gegeben hatte, und dann fand fle immer da und fagte: "Ich tann feln Wort versteben."

"Bu bietn du her?" — "Bas?" — "Bu be ber bift?" Unfere Gubrerin griff beifent ein: "Aus Reihen if fie," — Wile fie bieh, das wuhten wir, alfo hatte junachft nichts weiter erörtert werben muffen, jumal wir ja heute besprechen wollten, daß wir am Sonnabend zu ben holgfallern geben wollten, die in dem kleinen Studchen Riefernwalb arbeiteten.

Wir hatten mit bem Forfter ausgemacht, Alejernzapfen von ben gefällten Bäumen abzunehmen, ble wegen bes Samens nicht mit verbrennen durften. Er hatte uns dafür große Tannenzapfen versprochen, die brauchten wir gang bringenb für unjere Abventstränze, die wir erft einmal für unjer Beim und dann für den Pilzemil und die Alltich-Guft mochen wollten, well die beiben alten Leute so allein waren.

Es murbe eifzig beiprochen: "Um neine ben Denkmal an Plartheisl. Bringt e flans Rerbl mit, e Schnierle und en Steden, bo tenne mer be Jäpple eifammein und mit bem Schnierle binbe mer nachote unnere Tannenzappen am. Der Stedn timmt über bie Schulter be Jappen bra, und fu gieht's ham . "

Als bann jum Schluf febe ihren Weg helmging und durch ben Schner ftapfte, ba war ploglich die neue Adele neben Elfe. "Bie heißt du denn", fragte fie. — "Elfe." — "Ru, Elfe, fag' mir boch bitte noch einmal gang bentilch, wan ich eigentlich mitbringen foll, ich hab's nicht verftanden." — "E flans Rerbl, e Schnierle und en Stedn."

Woels mar ftehengebileben: "Was ift benn ban, tannft bu mir bas nicht einmal ertlaten ober zeigen?" — Gife gudte fich rablos um. Sie ftanben gerade por bem hans som Bittner- hans. Im Garten ftanb bie Friedel und hangte mit roten banben Walche auf

Da tam ber Elfe ein Gebante: "Ich hab's ihn. Bag ner emot auf: E tlans Rerbl", babel zeigte fie auf ben großen Walchetorb, "e Schnierle", fie wien ihr bie Leine, "und en Steden", fle zeigte ihr bie Stuge unter ber Leine.

Abele nidte perftandnisvoll "Jeht meif ich es, bante icon. Dann flitte fie ben Weg wieber hinunter und nach Saufe

Der Sonnabend fam. Wir trafen une mit unferen Geraten am Dentmal, Da tam Abele mit einem Schlitten. Schon von weltem faben wir fle, Schlitten? Warum eigentlich?

Und bann gab es ein lautes Gelächter. Auf bem Schlitten ftand ein Wajchetorb, barin eine Leine und, burch bie beiben Bentel festgebunden, eine Baicheftuge.

Abele mußte natürlich nicht, warum wir überhaupt nicht mehr zu beruhigen waren, und als fie die Anal fragte, warum fie bas eigentlich mithabe, wies fie nur auf Elfe und meinte: "Ja, Elfe lagte mir bas."

Elfe mußte fich rechtfertigen, und ehe alle Gemuter wieber fill waren, verging eine gange Zeit. Da beschlof Anni: "ham giehlte ige nimmer, obr vielleicht tonne mir bos alls gebrauchen, Mir nahms mit." - Berftanden hatte das Wole sicher wieder nicht, aber weil wir alle turger hand loozogen, mußte die Sache doch in Ordnung sein . . .

hinein ging es in ben Walb, ber ftill und tief verichneit ba log . . . Run hörten wir endlich die Aezte der holgfäller; une ermüdlich wurden nun die Rieferngapfen gefammelt. Der Schlitten mit bem Rerbl, dem Schnierle und bem Steden ftand unbeachtet ableits . . .

Und dann war er gerode gut, bag wir das alles mit hatten. Wir hatten die vielen Japfen, die uns der Forfter jurechtgelegt hatte, gar nicht fortgebracht. Go luben wir einen Zeil
in den Rord und einen Zeil banden wir mit der Leine felt
um die Stüge, die dann von zwei Madeln getragen wurde. Abele aber hieß von diesem Tage an "Bernl", weil fie so
schlau war wie das tapsere Schneiberlein im Märchen, das die
sonderbarften Dinge mitnahm, die ihm dann gute Dienste leisteten, und weil nufer Schneiber im Dorf der Bernauer Franz ift. Schneiberlein ist zu lang und Bernauer auch, aber
"Bernl", der Rame ist geblieben.

Ein fächfifdes Jungmabel.

### Wi fnakt jümmer bloß platt



Bierzig Jungmäbel waren im Lager. Ratürlich war auch Stups dabet, die mit fteben Schultten noch nicht que frieden mar, und die Gretel, die vor lauter Elfer fich ftandig beim Reden verhafpelte. Alle waren froh, zu denen zu gehören, die mit ins Rager durften. Nur drei Jungmäbel machten ein Gesicht, dem man deutlich enfah, daß fie fich noch fremd unter den anderen fühlten.

Elje, bie Lagerlührerin, verfucte alles Mögliche; fie fragte, ob fie Beimweb batten, ob ihnen etwas fehle. Aber

die brei fanden afles gut und ichon und ichuttelten unt ben Ropf

Die melften Jungmabel hatten fich ichon an die brei Schuchter nen gewöhnt, fie lieben fie in ihrer Ede und fummerten fich nicht mehr viel um fte. Elfe bachte viel über bie gange Berichichte nach, benn bas war ihr noch in feinem Lager borgetommen.

Eines Tages mar es wieder hach hergegangen, Stups hatte ben herrn Zirtusbirettor gespielt und alle möglichen und uns möglichen Tiere aufmarichleren laffen. Dabet hatte fich ber hans bie goldene Gans "arganifiert" und zog mit großem Bergnügen die Banerin mit der Elerpfanne und den Richter in selnem langen Gewande durch die Relben der Zuschauer, die er die Prinzelfin heimführte.

Ja, so war es gemelen! hinterhet sputte allen noch ber seine Rachmittag im Ropf herum. Sie fanden, bag es mit bem Schlasengeben beute überhaupt teine Eile habe. Else war genau so luftig wie die Jungmödel selbst. Jedenmal aber, wenn fie so richtig fröhlich war, dann mußte Else "platt inaten", so wie sie es von Hause ber gewohnt war. Dann fand sie einfach nur Worte in der Sprachart, die sie von klein auf gehört und gesprochen hatte.

So tam fie auch heute ju ben brei Muhenfeitern, bie ftill für fich ins Bett triechen wollten. "Na, was dat nich en fein Rabmibbag?"

Die brei lachen hell auf, und bann redeten fie ploglich alle brei zugleich los, wie gut ihnen alles gefallen habe, und wieviel fie zu Saufe erzählen wollten.

Ranu? Wie fam benn bas? — Elfe icaute zweifelnb von einer zur anderen, "Jao, wi fnatt jummer blog platt bi una . . . — un de anneren lacht, wenn wi dat Sochbütich nicht richtig tonnt."

So mar bas alfo! Elfe mar erleichtert. Jest muhte fie enblid ben Grund für bas gange feltfame Benehmen biefer drei Jungmabel.

Bon jett ab fragt Else immer, wenn fie ben dreien begegnete, auf Plattbeutich, wie es ihnen gefalle. Dann strahlten die Jungmäbel über das ganze Geficht. Run war ja alles gut -und gelacht hat leine mehr über fie.

Gin Oldenburger Jungmabel.

# Bei den Landjahrmädeln

Wir tonnen nur langfam über die vereifte Landstraße fahren — aber dann kommen wir doch endlich in dem Landsahrheim an, Es ift ein altes Schloh, das auf einer Anhöhe vor dem Dorf fteht. Bom Turm weht die hitler-Jugend-Jahne. Els wir auf den großen hof fahren, hören wir von irgendwo einen schriften Pitst, und gleich darauf springen angefähr sechlig Mädel in Kluft über die Treppe und sind in kurzer Zeit in tadelloser Zweierreihe augetreten. "Seil hitler, Landsahrführerin!", tont es im Grechor zurück. Dann singen wir gemeinsam ein Lied.

Da es gerade Mittagszeit ift, geben wir sosort in ben Cheaum. Es ift ein ziemlich großen Zimmer; die Holztäfelung an den Wänden ift mit Blumen ausgemalt. "Das haben wir alles selbst gemacht!" erklärt ein Mäbel, das neben mit fist. "Bon wo feld Ihr denn alle?" frage ich. "Bir kommen alle vom Rhein!" — "Wie lange bist Du benn schon von zu Hause sort?" — "Acht Monate."

Im Wertraum liegen auf einem groben Tijch bie Arbeiten, bie bie Dibbei in ben Wertstunden bergestellt haben. Man mertt ihnen den gelchulten Gelchmad an, Aus dem einsachten Material, das die Bauern den Mädeln gegeben haben — Strob und Leinen — find diese Dinge entstanden. "Wit haben eine Ausstellung gemacht und die Bauerinnen dazu eine geladen", erzählte die Jührerin. "Als wir dann durze Zeit danach in ihre Säuser tamen, sanden wir da genau bieseiben Arbeiten wieder, die sie bei une saben."

Die Mabel find inzwischen wieder in den Tageoraum gegangen, Sie paden alle eifzig die Roffer. In brei Tagen geht's heim, benn das Landjahr ift zu Ende. — "Was Mutter fagen wird, wenn ich antomme? Ich din mittlerweile ein tlichtiges Stud gewachten und habe fast neun Plund zugenommen!" Aber es geht ihr nicht alleine fo, denn die Middel haben alle — wie die Landjahrführerin erzählt — durchichnittlich nach der letten Erzillichen Untersuchung acht bis neun Pfund zugenommen.

Balb milfen wir uns verabichteben. Die Middel fingen uns noch ein Lied, und dann fahren wir gum nächten Lager. Es liegt mitten im Dorf und ift ein altes geräumiges Bauernhaus. Auch hier find die Mödel fofort nach dem ersten Pilff angetreten, und man empfindet wieder die ftraffe Ordnung des Lagers und die Difzipliniertheit der Niabel. Die Räume in diesem Helm zeigen uns wiederum die einfache und doch schne Gestaltung. Es wird spürbar, das hier BDR. Guhrerinnen, die aus der aftiden Arbeit kommen, die Niabel erziehen und formen.

Bei dem Rundgang burch das haus werben wir auch auf den Boben geführt. Eine ftelie Treppe geht's hinauf, und bann steben wir vor einer tielnen Tilt. Als wir eintreten, ftannen wir wirtlich. hier auf dem Boben haben die Mäbel ein Bauernzimmer eingerichtet, so wie ste es sich denten. Auf dem Boden liegen die felbstgsarbeiteten Strohmatten, den schweren Eichentisch schwiedt eine selbstgewebte Dece, drüben an der Mand aber steht ein seuchtend blauer Schrant, auf den in den Guntesten Farben Blumen gewalt find, und die alte Trube irägt die Jahreszahl 1754. Sogar eine alte werwolle Bauernuhr ist vorhanden.

Moher habt Ihr benn bie Mobel?" — "Bon ben Bauern! Wir baten fie eines Tages um Mobel für unfer Seim und haben dann die betten herausgesucht, fie abgewalchen und gestrichen. Als mir dann dieses Jimmer fertig hatten, holten wir die Bauerinnen herauf. Die haben gestaunt, was aus den "alten Klamotten" geworden ift. Und jest — jest bestommen wir keine Röbel mehr. Dafür haben fich die Frauen die Sachen vom Boben geholt, sie ausgebessert, und nun fieben sie wieder in ihren eigenen Jimmern."

Am fpaten Rachmittag figen wir mit ben Mobeln gufammen, die in diesem Lager alle aus der Saarpialz ftammen. "Ich habe soviel hier im Landjahr gelernt", jagt eine, "daß ich Mutter zu hause alle hausarbeiten abnehmen kann. Und — in Geschichte weiß ich Beschelb! Mit den Eltern werbe ich viel



Liebe und Verständnis für Land und Tiere werden geweckt

über bie Bewegung fprechen tonnen, und meine Geschwifter muffen alle Lieber lernen, die ich von hier mitbringe." Bom Commer ergablen fie, und jede hat "ihren Bauern", bet bem fle gearbeitet hat, "Wir haben gute Ramerabicaft gehalten!" Das empfinden fie alle und freuen fich auf ihre Eingliederung in den BDR.

In zwei Tagen werben die Mabel nun nach Saufe fahren, gueud in die Grobstädte. Die Bauern felber find zur Landjahrführerin getommen und haben ihre Wagen gur Berfügung gestellt, bamit die Rabel nicht zur Bahn zu laufen brauchen.

Mm Abend figen wir noch lange mit ben Landjahrführerinnen jufammen und unterhalten uns über Ginn und Befen biefer Lager: "Ich glaube, bat bie feeliiche Berbunbenheit ber Stabtjugend mit Beimat und Bolfetum, und bas Berftanbnis für ben odlftiden Bert eines gefunben Bauerntums in ben Jungen und Mabeln im Lanbjahr gewedt und vertieft wirb. In ben Landjahrheimen wirft Du merten, wie fehr bie Diabel mit bem Dorf jufammenhangen, und wie fie bie Art und bie Arbeit ben Bauern verfteben lernten. Die Lieber, Die bie Mabel in ben Beimen fingen, fingt auch bas Dorf, und oft tommen bie Bauerinnen ju ben Bertabenben, um gu lernen, wie man aus Gadftoff eine icone Dede arbeiten fann, und wie man aus Strof Matten flicht. Oft erleben wir as auch, daß die Bauern die Mabel gleich in Stellung nehmen mollen, ba fte fich in der Beit nom 15. April bie 16. Dezember, alfo mabrent ber Dauer bet Lanbjahrzeit - , gut fennengelernt haben. Leiber icheitert bas oft an ben Eltern, bie ibre Dabel wieber jurudhaben wollen."

"Rann eigentlich jedes ichulentialiene Mödel am Landjahr teilnehmen?" fragt eine von uns. — "Nein, nicht jedes! Eine besondere Auswahltommission destimmt dur vor der Schulentiassung die Tetlnehmerinnen. Rur die besten Mädel worden ausgesucht, und zwar jolche, die in törperlicher und geistiger Beziehung erdebiologisch gesund sind und charafterlich als wertvoll geiten tönnen.

Es werben auch Mabel aus Familien aufgenommen, beren Umwelt eine gefunbheitliche ober politifche Geführbung in fic

birgt. Sterbei find tinberreiche Familien und folde, die fett längeren Bett Arbeitolofene over Wohlschrieuntersftügung empfangen ober barauf angewiesen find, bewore qugt. Wenn Du bie Mabel in den Lagern nach ihrer Familie fragft, fo werden fie Dir oft antworten, das fie noch fünf Geschwifter haben. Bet einigen find en sogar acht ober neun."

"Erzieht Ihr die Landschrmadel nach besonderen Lehrplänen?"
— "Nein, die Mäbel werden — wie es in den Richtluten für bas Landsahr beißt — nach den "Grundsägen des nationalsozialiftischen Staates" erzogen. Die weltanichauliche Schulung und die Landarbeit stehen im Borbergrund, während fie burch den Sport, der als Ziel die Erreichung des Lelftungsabzeichens des BDM, herausstellt, färperlich ertüchtigt werden."

"Bejahlt ber Bauer die Mabel für die Arbeit?" — "Rein, ber Land bienft ift Ehrendienft! Die Rabel dürfen also tein Gelb annehmen. Gle arbeiten auch nur bestimmte Stunden am Tage beim Bauern, da die andere Zeit ja der Schulung, dem Sport und ber Wertarbeit gehört. — Am Schlut des Landjahren erhalten die Rädel dann den Land ich pah, durch den fie bei ber Bermittlung von Lehreten bevorzugt werden. Auf jeden Fall befommen die Mädel aber eine Teilnahmebescheinigung, wenn der Pah aus irgendwelchen Grunden nicht ausgestellt werden fann."

"Was habt Ihr blober für Erfahrungen mit ben Rabeln gemacht?" — "Die Erziehung ber Nabel ift nicht Immer ganz leicht. Aber die Führerinnen kommen folt immer aus der BOM. Arbeit. So haben sie von vornherein das richtige Berhältnis zu den Räbeln und können sie wirklich nach nationalsozialistischen Grundlähen erziehen. Wenn die Rädel im April diah und schmal zu uns kommen, so geben sie im Dezember immer wieder — wie auch die ärztlichen Unterzuchungen ergeben — gesund und frisch aus dem Lager. Die acht manntige Erziehung innerhalb der Lager-gemeinschaft aber hat diese Rädel zu nationalsozialistischen bentenden und handelnden Rädelngenenten.







Feld- und Gartenerbeit verlangen eine zähe Arbeitsausdauer



Werkerbeit und Freizeit sind Ausgleich für körperliche Arbeit



Diese Lager bedeuten bewuste Erziehung zur Gemeinschaft





Muf dem flachen Dach der Commertuce liegen die Alnder, Sie haben nur Badehofen an, gang braun find ihre Arme und Beine und Ruden icon von der ftechenden Counc. Es ift febr beine und Ruden ich non ber ftechenden Counce. Es ift febr beih im Commer in Ruhfand, beshalb ift auch die Ruche mit all ihrer hipe und den Gerüchen nach Guppe und Fleisch hier in Matulenst nicht im Wohnhaus, sondern in einem eigenen fleinen Gebäude

Mielige Eichen ftehen um bas Wohnhaus herum; hier tann man gut auf bem Dach figen ober in ben machtigen Aeften ber Baume herumtlettern. Reln Menich finbet einen hier, Dore und Raichen tonnen lange rufen und fuchen.

Sie feben manchmal bie nadien Beine, die von oben herunterdaumeln, aber fie tonnen einen hier aben nicht holen . . . Und Mutter — wie erichtlet Mutter manchmal, wenn fie nach den Kindern ruft, und bann plöglich wie vom himmel herunter die brei gerutscht und gesprungen und gefullert tommen, direkt vor ihre Fifie.

Muf bem Rüchenbach, im Schatten ber Eichenzweige, haben bie Jungen ihre Werktatt. Sierher ichleppen fie Bretter und Rägel und hömmer, hier klopfen und nogeln fie ichon seit mehreren Wochen vom Morgen bis jum Abend . . . Und Ebba fist habet und gudt bewundernd zu — und bann versucht auch fie, tegend etwas aus den Breitern zusammensutriegen. Aber es wird nichts Bernünftiges daraus. Wenn Beter nicht bin und wieder ein wen g beifen wurde, betäme be nie etwas zuftande

Delben im Ruffenborf figen die Jungen auch und bauen und flopfen. Manchmal helfen ihnen auch ihre Bater dabei, bie bartigen Bauern mit ben bunten hemben und nadten Suben. Aber Peter und Klaus laffen fich von niemandem helten. Rein, flo wollen allein arbeiten, bas ift viel fconer.

Milcha, der bionde Ruffenjunge, ift zuerft fertig. Morgens trägt er das plumpe Gebilbe hinunter jum Fluftufer, mittags schwimmt bas fertige Boot bereits auf den trägen Wellen ... Dann ift Peter als nöchster so weit, und auch Ebba seilt mit vieler Mühr ihr Boot vom Dach hinunter und lädt es auf den Keinen Ponywagen. Der Weg zur Wolga ift recht weit von hier aus, sie muß fahren.

Mber Klaus litt und fist und baftelt ohne Ende, Sein Boot wird bas ichonfte von allen, das ift icon jest tiar. Aber immer noch ift er nicht fertig und will hier etwas andern und boet noch ein bischen klopten. — Peters und Eddas Kähne Ind bagegen nur flache Planten, die bei jeder Bewegung das Gleichgewicht verlieren werden.

Bin Ruffenboste lagen am Strand, baneben bie brei ber beutiden Ainder. Aber Ebbas, meine Gute, Gobas laderlichen Ding tonnte man natürlich nicht recht mitgablen. Das tat man nur, bamit fle nicht heulte — in Wirflichteit maren ble Bretter ichon auf bem holperigen Weg hierher gum Tell auseinanbergeplatt, und bas Boot murbe fich mohl gar nicht auf bem Waller halten tonnen.

Die Ruffenjungen hatten fich Welfebrot und Arbujen mitgebracht und fagen nun hier im Schatten auf den mächtigen runden Früchten. Ihre Boote waren gut in Ordnung, aber größer und plumper als die von Alaus und Beter. Immerhln — Wilcha hatte sogar eine Stange hineingestedt und irgend so etwas wie ein Segel baran beseitigt. Man wuhte nicht recht, ob das bei der Wettsahrt zugelassen sein sollte. Alle sagen sie bier und kritten barum.

Aber bie Ruffen waren ju fünft. Sie wollten, bah einer von ihnen gewinnen follte, beshalb frimmten fie alle für bas Segel. Sa blieb es benn — Beter und Rlaus wurden fich anftrengen muffen, wenn fie Mijcha morgen besiegen wollten . . . Und Ebba — ach von Ebba war natürlich gar nicht zu reben.

"Mit einem Segel! Wenn ich das gewußt hatte, hatte ich mir auch eine brangemacht!" fagte Alaus. "Beht ift es gu fpat", meinte Beter. "Wird auch fo geben . "

Aber abende im Bett tann Rlaus nicht ichlafen: "Beter, wenn wir auch ein Segel . . ." Doch Beter ichlaft fest, nichts als ein wenig zerzauftes blonden haar fieht man von ihm in dem trüben Mondlicht. Ja, Beter tann ichlafen — er rubert am besten von allen. Er ist so viel stärfer und größer — da wird wohl auch Micha mit seinem Segel nicht viel ausrichten tonnen.

Aber Alaus, Alaus will nicht vertleren. Bater hat bem Sleger einen Preis versprochen, aber barauf tommt es ihm nicht an. Rein, Alaus möchte gern, daß Bater sieht, wie gut sein Boot gebaut ift, wie sorglältig er gearbeitet hat.

"Peter, wach doch auf, Schlaftag!" — Und nun hebt Beter endlich den Ropf: "Was ift los?" — "Ich fahr Jest hinunter zur Bolga. Rommft du mit? Ich mach' mir ein Segel bran", lagt Klaus.

Aber Beter ift faul und will ichlafen: "Segel — ach man! Ich rubere ja boch ichneller . . ." Doch bann, ale er fleht, bah Klaus wirflich aus bem Bett ftelgt und nach feinen hofen gu juchen beginnt, richtet auch er fich auf: "Wober willft bu benn Stoff nehmen? Und die hunde horen une boch!"

Alaus holt ein Handtuch vom Walchtisch, aber das ift zu ichmal und aus bidem Frotterhoff Doch das Laten gibt ein gutes Segel, einen Wast muß er sich draußen auf dem Holzplatz suchen.

Einer nach bem anderen fpringen bie Jungen aus bem Fenfter in bas weiche Erdbeerbeet barunter. Scheuflich, ba werben

fest eine Maffe Beeren jerqueticht, aber man foll man machen? Die haustur ift langft zugeschloffen um biefe Beit und Bater will man nicht weden,

Auch der Pferdeftall ift zu. Aber fie wissen, wo Jahannes immer ben Schüssel dazu hinlegt und öffnen bie Tür. Gleich darauf traben fie munter dem Flut zu — alle Müdigkeit ift verschwunden. Etwas Schöneres als jo einen Ritt beim hellen Wondschein durch das Wolgaland gibt es eben auf der ganzen Welt nicht mehr.

Klaus fest ben Raft und hammert ein Schwert an bas Boot und nacht bas Segel und plagt fich. Das ift Peter viel gu langweilig. Der ftelgt in feinen Kahn und rubert ein Stud in den Fluft hinaus, dorbhin, wo die Strömung beginnt ein wenig stärler zu werden und ihn am liebsten mit sich nahme ben Fluflauf hinab.

Aber Beter ift ftart. In ichnellen Stoben ichieft bas Boot über bas Baffer, faft gar nicht wirb es abgetrieben. Fern verfchimmernd im Gilber bes Mondicheins liegt bie fleine Infel im Flut, ju ber bie Wettfahrt morgen geben foll.

Er rubert dicht heran. Aber ba - ob bas bligenbe Monblicht mobi taufchte? Ober ein plaglicher Windftog bas Boot fahte und nut die Seite trieb? Ober ob Peter ein wenig ins Traumen gefommen war und zu fehr nach ben Frichen und Rrebfen im Waffer gudte?

Ein Rud, ein Anielden und Berften - ehe Beter noch begriffen hatte, mas gelchehen war, begann das Boot fich ploglich mit Baffer zu fullen, Um feine Buhr gurgelten die buntlen naffen Wogen; Wellen ledten am Bootsrand hinauf; immer mehr zur Seite fentte fich bas Schiff

Er halte nichts jum Schöpfen bier, und es ging auch alles plei ju ichnell. Im Ru war Peter bis an den Sals im Waffer. Er hielt ben oberen Rand bes Booles frampfhaft umflammert — aber was half bas? Zurud jum Ufer war es weit, unendlich weit.

Er tonnte nichts tun, ale versuchen, burch Schil und Steine auf die Iniel zu gelangen. Schwierig war das, aber ichliefelich gludte es doch. Doch nun — ja nun jah er hier bebbernd in feinem naffen Anzug auf den Steinen. Das Boot war verstoren.

Ce bauerte lange, bie Riaus tam. Er hatte erft in aller Aube fein Segel gesett, war bann fo ein bifchen gur Probe bin- und bergefreuzt am Ufer. herrgott, was biefem Peter eigentlich einfiel Etwas ichiafen wollte man ichließlich boch auch noch in biefer Nacht.

Bater — so gang sicher war es überhaupt nicht, was Bater dazu sagen murde, daß die Jungen so beim Mondicheln noch om Wosser waren — schließlich war die Wolga nicht irgendein Teich oder Fiuhchen. Es war ichon belier, er mertte erst gar nichts davon, Aber nun begann sich der Simmel im Often ichon rot zu färben, vom Mond war feine Spur mehr — und immer noch war Peter nicht zurück . . Die Pserde wurden untuhig und schartten mit den Sufen. Gollte — Peter etwas geschehen sein? Aber er konnte doch zudern und schwimmen wie keln anderer.

Aber bas Boot, das felbitgezimmerte Boot! — Peter wollte ja immer alles fo ichnell mie möglich erledigen, er hatte nicht bie Geduld, solange zu bafteln wie Alaus. Sicher hatte er bas Boot nicht ordentlich gedichtet, vielleicht auch sein Gleiche gewicht nicht genügend erprobt . . . Und schwimmen — ach die Wolga ist unendlich breit. Da tommt auch der beste Schwimmer nicht hlnüber, wenn er eint weit genug vom Land entfernt ist . . . Und sie hat Strudel und plogliche Strömungen.

Der frliche Morgenwind fullte bas neue Segel. Sicher und ichnell ichof die "Nige" über bas Maffer — aber Rlaus hatte teine Freude baran. Er gudte hinüber — immer mur bin- über que Iniel gudte er. Aber die bichten Bulche und Schiffrohre verbedten Betern Geftalt vor feinen Bliden.

Erkt turz vor der Infel merkte er, daß der Bruder bort fein mußte. Das Rohr mar zerknicht — und nun fah er auch Beter, zusammengezogen vor Kälte, auf einem großen Stein heben und zu ihm hinüberguden. Beter war am Leben — Peter war nicht in der Wolga ertrunten — nein, er stand da heil und gestund und nur ein bischen nah und wintte mit beiden Armen. Rie vorher hatte Alaus gewußt, wie gern er den großen Bruder hatte! Aber als sein Boot bann endlich vor der Insel

hielt -- ein Stud bavon entfernt natürlich, Klaus hatte bie großen Steine wohl bemerkt — da fragte er boch nur: "Woift benn bein Boot, du Schaf?" Gang gleichgultig und geschäftsmäßig klang seine Stimme babel . . . Und auch Peters Stimme Ilang gleichgultig, als er nur turz mit ben Schultern zudte und bann antwortete: "Bersofen!"

Dann sprachen beide Jungen tein Wort mehr. Peter nahm die Ruber, und Klaus bediente das Segel — es war fein Bunder, daß sie pfeilichnell über das Wasser schoffen. Erft als sie ausklegen und ihre Pferbe heranriefen, machte Peter noch einmal den Rund auf: "Wenn du den Rischa besiegt, dann wirft du jest Erfter . . .!" sogte er.

Wenn er den Dijcha bestegtel Ja, bas war es ja eben I Immerzu mußte Klaus daran benten, als er ichon lange wieder in feinem Bett lag und die Morgensanne hell durch die Gardinen strahlte. Wenn er den Rischa bestegtel — Aber er würde den Rischa wohl kum bestegen. Er hatte jest das Segel, das stimmte. Aber auch Rischa hatte ja ein Segel

Und wenn nun fein Wind da war morgen — wenn man rubern muhte? Und bas gange leute Stud vor ber Infel, wo man nicht mehr freuzen tonnte? Und ber Anjang in der flachen Bucht, wo es beiß und windfill war? — Mifcha würde gleich zu Aufang einem tüchtigen Vorfprung besommen. Er war ftart, niemand aufer Peter tonnte es mit ihm aufnehmen. — Aber Peter, ach Peter hatte ja fein Boot und konnte nicht mitjahren.

Aber bann - bann marben ja bie Ruffen gowinnen! Dilica als Erfter - Bater wurde ben Rapf

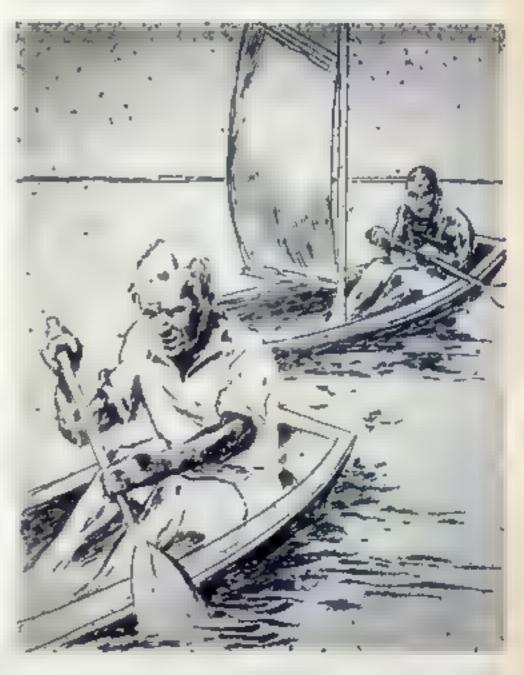

ichutteln über feine Jungen, die fich von den Dorftindern aus Matufenft besiegen liefen. — Die Buben bort hatten neben bem Spiel noch wiel zu tun. Sie gingen mit ihren Batern auf die Felder, sie halfen bei der Ernto und fie hüteten die Rühe . . . Und tropdem — tropbem waren sie also auch beim Rubern noch tuchtiger als die beutichen.

Das heiht nein, das ftimmte nicht gang! Peter war tüchtiger, Beter hatte gewonnen! Und tann denn irgendein Menich für fo ein Bech? Jebem tann einmal fein Boot taputt geben, nicht wahr? — Und nun wollte Rlaus fich beruhigt auf die andere Seite legen und endlich schlafen.

Er muhte ja gut ausgerubt fein morgen. Er wollte fich icon anftrengen, bag er nicht gar ju weit hinter Milde gurudblieb.



Land unter dielen Sternen, die hoch wie die Ereue lind, Land du follit



glauben lernen, dale nun der Eag beginnt, dale nun der Eag beginnt.

- 2. Land, güte Müttererde, die Galme stehn im Felde güt, frei steht in jedem Gerde das Feuer und die Glüt.
- s. Land über taulend Jahren, die Ströme nach den effecten gehn, und heben lich Gefahren, du wirft gehütet stehn.
- 4. Dù Land aus unserm kherzen, in deinen Bergen wächst das Erz, sieh uns, wer dich will treffen, der trifft in unter kherz.

Wort und Weise von Hans Baumann · Entre dem B.D.M. Liederbuch , Nir Madel singen Verlag Georg Kallmeyer

3melter - Ift 3meiter nicht auch etwas Schones? - Benn Beier mitgefahren mare, hatte Rlaus nur Dritter merben tonnen, wie immer, wie bei allen ihren Spielen.

Aber dann plöstlich richtete fich Klaus entschlosen in ble Bobe. Simmel noch mal, tam es benn eigentlich barauf an, ob er die Ehre und dan Vergnügen hatte, morgen Zweiter zu werden? — Das en einer von den beutichen Jungen war, darauf tam en ant Das die Russensungen einem nicht den Erften Preis vor der Rase wegichnappten, das war wichtigt Und Peter, ach, wenn Peter die "Nize" fuhr, dann konnten alle Mischas ber Welt nichts gegen ihn ausrichten!

Auf bem Sof rumorten die Suhner. Core blaffte ben Gartner an, Dore und Ratchen gingen mit Mappernben Schuhen bin- über jur Sommertuche. Die Uhr im Etgimmer fclug fiebenmal, in Ebbas Jimmer borte man etlige Schritte und Taren
tlappern. Sie tannte binuber ju ben Eltern, um ihnen als
erfte "Guten Morgen" ju fagen.

Da aber wurde Klaus richtig wätenb: "Beinlich? Reb' boch nicht fo blob — himmel — tommt es benn barauf an, ob es bir peinlich ist ober nicht? Dah ein beutscher Junge Erster wird, barauf tommt es an."

Um mehr als 8 Meter wurde Mischa von Peter geichlagen. Die anberen — ach, die kamen erft meilenweit hinterher, als letzte Ebba. Aber die war ja ein Mädel, das rechnete nicht.

Die Ruber fangen, das Gegel knatterte — knirschend ichof die "Rige" in den Sand. "Bravol" fagte Bater, der mit ber Stoppuhr am Ufer kand. Aber — das war das Romische, sanden die Zuschauer — er gudte babei gar nicht so sehr zu Peter wie hinüber zu Klaun. (Fortsetzung folgt)

### RINGENDES DEUTSCHTUM

Winge Tentide aus Tatnowis und Umgegend ftanben unter ber Antigge, eine illegale Organifation gegrunder ju baben Das ibreil famiete fitz bi ber Angeliagien &, Jahre Gelängnes ib. Jahre Gefängnes, I Jahr Gelängnes u Monate Ge anguts und Befferungsauftall, etopbem ihnen eine Schu d nicht nachgem eine werden funnte Das hatte ibr i, bas gang junge beutide Meniden teritt, gebt und an, und wir haben und mit den Ech wie tig feiten der ben ich en jungen bar beit in Boten einmal zu beimalitzen. Rach dem vo nichen Bereingeleh gibt es nut imer Arien von Lietenen 1. Die gewöhnlichen Vereing ibre Idiffeit gebt nicht über den Raten von Lietenen 1. Die gewöhnlichen Vereing ibre Idiffeit gebt nicht über den Ratenen Latenen bon Lietenen.

Taburd, bah die Jugend in Polen nur über die logen, "gewöhnlichen" Bereine verligt, ift ein fin ammen folnt ber gefamten den ihnen verligt, ift ein fin ammen folnt ber gefamten den ihnen bentliche Jubrung unmögt ift. Auferdem ik dielen genichtelichen Bereinen verdoten, Criegruppen zu gründen in Musnabmelalten wird einem verdoten, Criegruppen zu gründen ihn Musnabmelalten wird einem went kierenen ein erweiteried Initialiele juerfannt, wie g. B bem "Oberichte ihren Banderbund" "In der Vorzis aber lährig die Reitenung seiner Die naherhalb von Farnouth podinien, zur Berdächtlaung, das der Berein gedetine Arbeit leihere und so tonnte es lommen, dan die Resplecher des "Oberichtes den Franderbundes" augeliggt und zu schapten des "Oberichtes den Franderbundes" augeliggt und zu schapten des "Oberichtes den Franderbundes" augeligt und zu schapten des Arbeit des Beitel eines der Urgentschung vor Vergen der Arbeit uns aus lärgal erschenen set. Es hänen Unterschitenungen bestanden, der in den Frandern set. Es hänen Unterschitenungen bestanden, der in den Kation her erschen. Gegen das Urteil in in allen staden Verritung einzelegt worden. Musgaden beuricher zeitungen, die fich mit dem Ration her Prazie Kachr chen", der "Ausbruch" und die "Obbeurliche Worgenpoli". Da mit Beginn des Schulzabres stalligen von der Schulz der Vergenpolit". Da mit Beginn des Schulzabres stallige Revollferung mit Recht unruhlig und protekteri gegen diele Wahnahmen.

Bu etwebnen bleibt noch eine Oebverfamminng bes polentiden den Weren Berlauf für die angebliche Bergewoltigung in Teutebland lebender Bolen Bergeffa ten gegen bie in Polen tebenben Teuteben gelordert wurden. We muffen bedauern, daß es fich der poin iche Beftmarlenverband immer wieder angelegen lein lagt, die Berftand gung pulichen ben beiden Rachbatknaten Polen und Teutichland ja foren.

#### (Jam Laipe

In ber Tejembernummer berichteten wir über bab Arbeitebienftgeleb in Rumanien, bas ein Berbot ber den if den Arbeitellager jur Bolge batte. Mit befem Berbot entzieht man bem Deutschtum einen wichigen Ergiebungs after in ber Jugenbarbeit und auherbem ben Getrag der freiwilligen Arbeitebtenftieifung.

Ein enderes Beies beginnt ben Leutiden in Rumonien Schwierigfeiten in machen Tas Gefes jum Schup der nationalen Atbeil, bas im Juit internehmen beichaftigt werben often. Da ber Be-griff "Fremde" in einem Unternehmen beichältigt werben often. Da ber Be-griff "Fremde" im Gegenlas ju bem Bepriff "Rumanen" gebracht ift,



unter bem nach ber Berinflung alle einem iden Finarbangeborigen ju verfieben find, billie mobt bem Ibo faut nach bas Teu beitum nicht in ben fremben rechten, Die Geords auerbangs bringt und ber piese bie alb beitumben riner Einbruhung ber Arbeitum ab fiebeiten bie alb beit den Boltopin und ber Arbeitumben animieben And bief Bintragungen in fragebogen wurden einige liniernehmungen, bie nier bie Bubrif frember wirt in nur bie And ander angaben, wegen falifier Einergungen ber frent in befreit biefen, wie bas Gerg angewander werden bei

Blejenigen Unternehmer, bie ihre Greuerbacher nicht fin gumanifder Evende führen, muffen anber den lengefesten Steneen einen Buldiag von is m. D. entrichten.

Tit freiwerbenden benifden Lehrftellen an hautiden Schulen im Planaf wurden faft und mit nicht beut fichen Labrern belegt im wie en beurichen Schulen find ichon feit langerer geit Lebrer angehelt, bie bie beniche Zotache nicht beberrichen Wenn die Wieber angehelt, bie bie benicht Erfache nicht beberrichen Wenn die Wieber neu erwannten tenmanischen Lebrer fingafinnung, in bebeutet bas eine fin al da finnig ber beut ich na Aprache in bet berammuchtenben bente. bente bei bente ben Wenne mehren ben bente ich und den Wenne mehren ben bente ich und den wennen bei bente ich und den den bente bente ben werten bei bente ben wennen bei bente ich und den den bente bente bente bente bente ben wennen bei bente b

Aleben ber Beichneibung ben Rechts ber beutiden Auflagruppe macht fiche einers Weine innerhalb ber beuriden Erblungsgruppen bewerfbar bas Letze um efen. Uebermigent und in bestautigen und in bestaubige in Erichtung und den be bei des if niett dur dem tichen in bestautigen und in der Tobrebiche in Erichtung und den bestaufpreingen Taburd werben na firfte bie fontelbourflen Faulen betonbers gefahrbet bie und bennt bestehen tonnern, wenn fie von einer gembieftenen ingmeinichalt gestaufen werden.

#### Techochoslowak of

Tie Seitung Rarobnt politien" Prag, idreibt m. a. "co it ju hoffen, bat in den vier fammenben habriebnien ber Allimblatiom die prifes die begiete in die begiete in die begiete in die begiete, was bat im habre 1971, die bent den Bo fastuppen in V en Radboels, Chran, Celuity und Mitte mabern von ammen verifierunten lein und fich in Jolan, inn m. Die nud n ber I vipalet in bedeutigele en Leimitreen in Leimer p. de in, Beug und I oppen in Minderhe en bermandelt haben werben und nich dort mit der Rimflat unspraget in Berff amlet ierten. Treier Andipand gebr die fleid feinig in al den Papen nahmen, die die Regietichg auf die ben ich werben die ber die wierichen den Berff eine werendet. If ber die wierichen die Rose mie über die ber benischen denlich bereich ein der In der Tegenderungsbe

Ta nm M in imit bie eidemationatifche Remblif bie Beier ifere tajutetgen Beftebens beg ng. wo ben all die Mahnahmen negen die beutiche bie
polifetung in ein noch icharters Licht geftelt dung bie in dem Gertrag
pon T. ibermatn augenommenen bieftenmungen noer ib. ein beit ber die nach die in der Raben auf in bei der ber
Tan ist birger obne Nicht die nut Rabben bunden man
kon. Denn ift die Eindelten bet Beklimmungen des Vertrages von It.
therma n uber ib eichtelt der Tiantab ger, wie nicht bem Gennem bei Boh ibbei der Tiantab ger, wie nicht ben die Promien
bei Boh nich Rabn als nicht zwerten die A bereichgetet in ben
tietende en allen wetden? Sie nicht genen ihren wie den nicht ben
bon kantischen des einen im biegenich in ben ischen in betwieden
brutiben ihrmelinden mie Bie and ber Erde wachten, nuch dann, werm
für diese den bien wetden? We nicht wachten, nuch dann, werm
für diese deuten fein Beduckniste werden ih und deut die bentichen
Thier eine Achten wetden? We nicht wachten Kinder gegwungen
find die richen ichen Ten beduckniste werden.
Thier nieben dem Ton Beducknisten in ben den iche Schulerlunnen eingelchauft und b. Tourboten wurder Wein in die demichen
linzuen eingelchauft und b. Tourboten wurder Wein in die

Echnibuder, die f. M. reine heimaibuder find und in Mobmen gebruckt find, ausgerotiet merben foffen? Wenn ein deurfder Buchjand er im Rogen drei Monaten Aerfer vernrteilt mirb, weit et im fabre firit bas Huch "Beben nas Zuerben harb Beiferet in leinem Schaufenfer ausgerent ba ier Er ein die mir ichafie de Antlage e nes benichen Arnetters ausgebenntt wird, um ihn dagu ju bewegen, fein And in die eidechiche Schuck ju ichigen?

Finine Jahlen follen hier fprechen 3m Beitet Mied follen nach frimmptietenben fierich en der torenzierblater eichen iche Edurn beluchen I dernofd in di Edulfindet, bavon ill benticht, bin eine tidech des aus dem Ruddatur, if Weier w Telctumit; id Thullinder, danun feine tidech der Bieben il abian ju Son finder davon ill bentiche; uobeigen if Thuifinder v dentiche for nicht field in Ton La Thuistinder bayon il dentiche, a i wen der Coetin in Son tinder davon i bentiche, and benticheitigen ider Michel, Sono one m den finder bavon ib dentiche, ib eine die, il idea ide, Noo one m den finder bavon ib dentiche, ib eines ide ling in Thuistinder du Schuffinder bavon ib dentiche, ib idea ide ling in Thuistinder du Thuistinder, v iidea ide, Teferican-Octmonorderie du Thuistinder bavon ib bentiche, w lichen ide, Seize in Thuistinder, bavon m bentiche, is einestiche.

#### Lottland

in der halbantlichen leitlichen Zeitung "Bribma Geme" fareies Land) with die am pagetiffen. It a. with dorauf bingemiten, bab die Teuriden in einer Beit fen. It a. with dorauf bingemiten, bab die Teuriden in einer Beit, in der in Beiteutungs berif de Aundmerte gemallen mutden, An bem Zuft und der Liubriel" bingen ben hatten. Tad ist and ber torund webba bitiga is weng ichte nudfiche, Beit trapen und Welche ibuliurmerte And von bem bei ein geichaften worben? Bleiche Tome mei de Arbeit find von ihmen gebaut worden und gengen von Schaftendiende und Indiendstadt ihren Policop

thente am L. Offeber bad herber infinitet in Wign, die pripate bentiche hoch dule bert under, auf ein litabriges Arfteben surudblitten tonnte fo ift das ber beite Bereid gegen dem lett den Ange if auf die beutiche Auflite, Wenn die beutiche Bolfograppe in ber lage ift, aus prinuten Birthelm eine bemtiche Bolfograppe in ber lage ift, aus prinuten Birthelm eine gemeinen bei ben ben ben ben ben ben ben ben ber ber bermurf des leitigen Binties überhanpinicht gur Arstulfen beben benn.

#### Ungen

Ter bentiche Arpt Tr Zumpfe und poet beutich ichtobbilde Sindenien find unter Antinage ge felt i wegen augeb wer Schmabung det ungartiden Ration Ter Latbritand batu im Sommer inla unternabm Te Jumpft mir port Sudenern eine Banderung durch das ichiebt ibre Stedlungsgeber in der idemetade Bies tamen fie mit einem magnarichen Ra foldullebrer in ein meiprach und un rebe en fich über die Vingoartiferung der deutschen Ramen wuber die brei erftarien, bat bie Teu ichen an bren beutiden Ramen fehruba en bleten, beim fie geborten jur großen bentichen fil urgemeinthale Auf Grund blefer Meuberung erbebt jest nach zwei Jahren der Staatbammate bie Antlage.





### Jmmer gepflegt fein" ift both to leicht...

Denn so viel Zeit bringt lede Frau auf, daß tle regelmäßig nach dem Waschen und am Abend kurz vor dem Schlafengehen ihre Haut mit Pfeilring - Lanolin -Creme pflegt, um die Haut stats frisch und geschmeidig zu erhalten.

# Pfeilring Landlin Creme .



Pfallring-Lanolin-Seife: dio guto Familian-Solfal

SPECTROL entfernt flecken aus Wolle, Seide, Leder

diegen ben Edriftletter bes in Bubapet ericheinenben "Tentichen Bolfe. boftant Ter Edrift einer R Golbidmit ber bie Botte bes perurreifen Tr Bald, der ebenfalls gegen die Magdorifierung der deutschen Ramen gelorochen der und dalut ju einer funimonangen Aerterfrafe verurte is wurde, gebracht zu den Worten Tr Baldo "Ich fiebe nach wir vor in weines Borfes Rue" bat der Schriftener von fich and hinzugefügt "Tener um Trene". In biefer Meuberung erbilift die Rehörbe eine ficaldate Sandlung und bat die betreifende Rummer des "Teurichen Boltsbaten" de fich an und mit und gegen den Korificiere ein Berlahren

therabe meil gute Besiehungen swifden Berlin und Budapet befteben, maffen und biefe Bentuchmen gegen bie benriche Bevollerung lingarns um lo mehr wundern, therabe weil wir ben Rampf lingarns feit ber Gerfpliterung feines Bulbetdepers burch bas Titat von Trionon verfteben, muffen wir und wundern, bat ichtinber is wenig Berftfinduts für bie primitiviten Belange ber bentichen Bulbegruppe vorhanden find.

Die Berntieilung ber vier ungarlichen Genbormen, bie ben beurichen Arit Dr Bub. in der Genbatmer emachenube über allen und meberge to agen Tr Mub. in det Mendatmer ewachtlube über allen und nederige wagen haben, wurde am i. 11 1600 vorgenommen. If the fengelell wurden, das Er Diubt obne jeden Anah michandelt wurde. Die Gendarusen wurden vom Gericht als fauldig befunden. Auf Grund deies gerechten, wann auch fehr miden Urtet molien wir haffen, daß in Austin fil der dem iche Wolfsgeuppe in Ungarn die gleiche Aubiung erfährt, wie die Ungarn lie für die auber-dalb ihrer Grenzen lebenden Bolfsgeuntfen ihrbern.

Traftlos ift ble Lage ber beutiden Edule in Arobitianen Gier befieben noch 6 private, vom Austurverband ber Teuriden in Litauen unterhaltene Edulen, mabrent am beu de Einbet auf ben beneichen Edu unterricht worten und beute gezwungen find, die litautide Etantefonte ju beinden.

Die Mebels ber benifden Bereine ift bie auf melteres aum Lelt 2 m b tu g e l e g t, welf am 1 2 1920 ein neues Bereinogelen in Vienuen Lell in him gelegt, weil am t. 2. june ein neues Pereinsgelen in Binnen erichtenen ih, wonach alle Bereine neu anzuneiben und zu genehmigen find. Die dem Gefen enihrendend obgeanderten Zopungen millen bis zu einem bestimmten Termin neu eingezeicht werden Gabrend be iliantiche Prefie wirdet, das ichan 374 Vereine bieber bedat gt find darunter auch die Pereine mit det ind darunter auch die Pereine eingereicht werden, m. a. in fultutelle Bereine der Juden, le 2 fultutelle Bereine bet Betten und Muffen, muffen de Trutigen nuch immer auf die Bestiat gung ihrer Bereine warten. Auf eine Anfrage murde ihnen migeteilt, das die Kingaben aller benischen Bereine erh ipdier geneuff werden. Het iehlen der bentichen Bereine erh ipdier geneuff werden. Het iehlen der bentichen Fanlen bedeutet auch is bie bie ben bei bentichen Bereine bedeutet bereit der in bei eine bentichen Bereine bedeutet bentichen bedeutet ben beit bentichen bedeutet ben beit Bentichen bedeuten bei Beitang gegen bas volltische Beben bei Prionen.

Tie Berichte buben fich mim groben Zeil auf Angaben bes Preffe-Denbes "Off am m" ber monatifch binal erichetat unb Oil . Riellen girm Borgugepreite von BEL 2.30 monol, & geliefert wirb. WEC, Berite W. Bi, Monttente if.

# Streiflichter

### Wir Mädel wehren uns gegen "Wir Mödel"

Unter ber Bulle ber neu erichienenen Ralender fiel une ein in ber Union Deutiden Berlageanftalt ericienener Mareit. falender auf mit bem Titel "Wir Dabel". Da biefe Worte turg und bunbig Unipruch barauf erheben, für alle beutichen Dlabel ju fprechen, wollen wir biefen Ralender einmal naber betrachten.

Und zichtig, wie vermutet, zeigt bie erfte Gette natürlich Mabel. bie fo ausfeben, ale ob fie jum BDR. gehörten, wenn auch bie Bunbestracht etwas veraltet ift. Diefe Diabchen beichaftigen fich allem Unichein nach mit bem Musftiden von Alffenplatten, und die Unterfchrift lautet; "Fielbige Banbe beim Binterbilfemert."

Aber auch funft tann man bie Bilb-Musmahl nicht als febr gegludt bezeichnen. Bir blattern weiter und finben ba in ber fünften Boche, im Januar, in bie ber Tag ber Ermorbung unferes Rameraben Berbert Rorlus, ber erfte Barteitag ber MSDAB, und bie Ernennung bes Subrers jum Reichstangler fallen, als Bilbbeigabe lediglich eine Mufnahme bes Rathaufes in Brieg, com Bertebroamt biefer bubiden Stadt gur Berfügung geftellt.

Die neunte Boche bes Jahres bringt ben Belbengebenting, ben Todestug borft Beffels und ben Jag ber Reugrunbung ber RSDRB. Was ift ble Bilbbeigabe? 3mei Affen, ble fich umichlungen halten, mit ber finnigen Unterfdreit: "Du, bu liegft mir am Bergen!"

Much ber Tag won Batsbam ift für ben Berausgeber lebiglich ein Datum, die Bilbbeigabe bringt ein reigenbes fleines Dabchen mit einem ebenfo niebliden Diterbaschen. (Oftern tommt aber erft auf bem nachten Ralenderblatt, bafür ift bier bie Bildbeigabe ein Foto mit turnenben Dabchen!)

Muf ber Bilbbeigabe jur Commerionnenwenbe find Jung. linge in furgen hofen und bafür befte langeren Blufen, mit Schillertragen und feberumgürtet, ju ertennen, bie um einen großen Scheiterhaufen fteben ober mit gefreugten Beinen figen und in malerifcher Unorbnung versammelt find.



Mile 200. [74- Hort Annihoog).

NSU - D. Red Vermingto Foliagonguento A.S. Nockaranim



mit Staff in Farbprob. Barantie Dertauben

Josef Lorch

De Maid zurüch Tauff-Vors

Danbgemebig Teppice

gute

Kampraden

Mochen Musicalized

Die rote Sportrolle Directoria Trouberrydes

Borlogen, Chatler tougnebeden uim, laffen Bie out ibren abgregten & etbern und beilig verarbriten.

Profpeli, grat, burch & Stinnie, Gfen fi



### PFAFF 130

Unbegrenzt verwendbar für Gerad- und Zickzade-Stiche. Leistet spielend Dukende von Näharbeiten. Meistert dehnbares Material.

Flickt, stopft u. stickt.

G. M. PFAFF A. G. NÄHMASCHINENFABRIK KAISERSLAUTERN Vertretungen überaf.



### für Leuchtstäbe: Osram-Focus-Lampen

ein intensives, weißes Licht.

Im August ericheint ein "Badeblid", auf bem "zwei Damchen" in talfinierten Babetoftumen fo unverhüllt zu feben find, bak biele Aufnahme fogar filr bie in ber Inflationezeit erichtenenen Magazine gewagt gewefen ware!

Der 8, Rovember tommt auch nicht beffer ale alle anberen Gebent- und Feiertage weg, bier begnugt fich ber herausgeber, uns lebiglich eine Landftrage zu zeigen mit tablen Baumen und ber Unterichrift: "Entblattert Reben bie alten Linden."

Much ber Totenfanntug muß fich ale Belbbelgabe weißbeidurgte und topiqudende Dlabden gefallen laffen, die fich "Beim Rochturfun in ber Frauenichule" fotografteren lieben.

Dafür ftimmt ber 1. Abnent ben herausgeber offenbar fo elegifc, bag er ale Bilbbetgabe bret große Rreuge, bie bufter gegen ben bewölften himmel ragen, mabit

Und bas Jahresende tann in bielem Mabeltalender nicht beffet bargeftellt werden, als burch einen freundlich lachenben Schornstelnfeger, ber bie nedtichen Worte fpricht: "Jeder, ber mich in der Silvefternacht Buntt zwölf Uhr anficht, wird im nachten Jahr viel Glud haben."

So viel zu ben Bildern! Die vom hetausgeber des Erwähnens wert gehaltenen Gedenklage find überaus zahlreich. Sie erletzen schliechthin ein kleines Konversationslezikon, Wir greifen mahllon einige Tage heraus: Sonnabend, L. Januar: Johann Kalpar Lavater, Wilhelm Böliche, Ernft Barlach, von Beihmann-hollweg. Ober 28. Januar: Basco ba Gama landet in Oktafrika, henri de Stendhal, De la Motte Fouqué, hedwig heyl.

Buch ble Gründung ber Allgemeinen Elektrigitäts-Gesellchaft sowie ber Ausbruch des Bultons Mont Bele ober ber Geburtstag Kaifer Maximilians und das Datum der Ermordung Gaius Julius Calars wird für alle beutichen Mädel für so besteungsvoll gehalten, daß der Herausgeber diese wichtigen Ereignisse nicht verschweigen dann

Dafür interesteren ihn bie Gedenttage der Bewegung nicht weiter, so ermähnt er z. B. in diesem Mabeltasender nicht ben Grundungstag der HI. Der Austritt Deutschlands aus dem Bolterbund ift dem Herausgeber unwesentlicher als der Todestag des Herzogs von Wellington, der an dieser Stelle verseichnet steht.

Daß am 20. Dezember 1824 ber Führer aus ber Festungshaft entlaffen wurde, ift dem Kalendermann ber Union-Berlagsgesellichaft nicht so wichtig wie die Tatsache, daß am gleichen Datum 1806 Sachien Königreich wurde.

In blefem Stil geht's metter; es ift aberffuffig, aus biefem mahllos aneinanber gereihten Sammelfurium von Geburts- unb

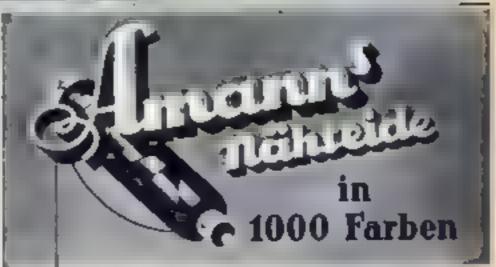

## Haarwasch-Vorteile

finden Sie im wirksamen Helipent



Nehmen Sie es bitte schon zur nöchsten Haarwäsche und Sie werden sehr angenehm überrascht sein.

Beim Einkeuf ausdrücklich Hellpan verlangen !

Sterbebaten fowie Begebenheiten ber lehten 1000 Jahre noch mehr auszumählen, um es ber erftaunten Leferichaft gu praientieren

Bir Mabel, nämlich mir Mabel ben BDR., bie allein berechtigt find, als Bertreter ber beutichen Mäbelgeneration ju fprechen, lehnen bleien Abreihtalenber entichieden ab, fowohl feines wirren Aufbaues wegen, als auch feiner angesprochen franzhenhaften Einftellung.

Mir Mabel haben einen Anipruch barauf, daß somohl bie Jugendliteratur als auch bie Jugendtalenber fich unferen Munichen und unferer Saltung anpallen, und wehren uns bagegen, Produtte einer geiftigen Einstellung vorgelett zu befommen, die von der Jugend rein theoretilch unterrichtet ist.

### Noch einmal: Theaterstücke um den BDM.

Schon bee biteren befohten wir une mit ben Berfaffern von Theaterftuden, die ben Ehrgeit hatten, minbeftene 80 Progent ber porhanbenen Rollen mit BDDI.Diabeln zu bejegen.

Fast immer handelt es fich im Gang ber Sandlung darum, ein widerspenstiges Rabchen durch eine wilde Diadelschaft zur "Rameradichaft" zu bringen. Wie fich nun ber Leine Morth — Berzelhung, ber Serausgeber, bas Leben und die Arbeit des BDR. vorstellt, ist zwar außerft apart, entspricht aber leider nie den Tatsachen

So liegt une beute wiederum ein "Dlabei piel von ber Romerabicatt" vor mit bem Titel "Wir bauen ein Beim". Berfaffer ift Arthur Schmib, Berlag Bal. Söfling. Dlunden.

Gleich im erften Bilb ericheinen Belte, rauchende Feuer und bie Dlabelicaft "Gigrun". "Abenteurerftimmung", fagt Sanna, die fich in den Geift ber Rache gu verwandeln hat. Die Sand-





### Wenn's kühler wird achtet auf Gesicht und Hände!

wird leicht spröde. Schützt Euch durch:

# ukutol 6

lung ift mit Romantit und Spannung gelaben: Liefe, bas wiberborftige Ding, wird wegen ihrer "Mederei" in einer Ste Bemgericht, das ber "Geift ber Rache" ju halten bat, ju einer Brugelftrate verutteilt und entwidelt fich hiernach ju einem liebenemerten, tomerabicofilichen Welen.

Banna, ein anderes BDDl .Dlabel, tann erft burd ihr "Jaft. Ertrinten" und Werettet-Werben burch zwei BDM.-Madel ihren Dater von ber Ramerabicaft bes BDMl. überzeugen . . . Und nun, nachbem alles ein Berg und eine Seele ift, begibt man fich gemeinfam an ben Musbau einer Regelbabn, ftebe Titel.

Berbramt ift alles burch Forichheit und Badigleit; bie "Bubrerin" ichreit ein Dlabel an: "Anochen gulammen", bamit es Saltung nanehmen foll; die einzelnen Dlabel haben "ftramm gu fteben" por ihrer Führerin, und man fo ahnliche Scherze mehr find. Die Dlabelfchaft wird grundfaglich als "Borbe" bezeichnet. "Alles fur bie Borbe" ift der Ruf, mit bem bie Dlabel an ihren Betmbau geben.

Run, se tohnt nicht, naber auf biefes Theaterftud einzugeben, benn auch hier gilt bas, mas wir über alle biele Machmerte bisher gefagt haben. Es genügt nun elnmal bet allem guten Billen nicht, lediglich vom BDM. einige Dienftbezeichnungen gu miffen, um barauf aufbauend ein Stud um ben 80 M. ju ichretben.

Es tommen boch Immer biefe ungludlichen Erzeugniffe bezaus, bie nur Ankoh ettegen, unb pon benen man nur heltig munichen mub, bab lie nie erichtenen maren

## UNSERE BÜCHER

"Angriff auf die nationalsocialistische Weltanschaupun".

Von Diotor Bohwars. Verlag Frans Eber Nacht, Munchen, 44 Seltoni RM 0 15

Die noebes grachienene Schrift "Angriff auf die nationalienialietliche Un insichausteg" von Dieter Schwerz schnicht eich in die im votigen auftre erschienene Broschürs "Wandlungen unseren Kampfee" von ES treatienführer Heydrich klargetegt wurde, daß der Benzift von Grup enführer Heydrich klargetegt wurde, daß der Kampf um den Bieg er nationalienlichtischen Idee mit les Macht diethabme bieht bespiet gewesen nes, sondern nur in underer Berm auf auf noeses Ebens fortgeführt werden nur in underer Berm de hauntsnehnehmen fertgeführt werden mudte, und wedn werer die hauntsnehmehnen gegnorischen Krafte sinnal überarbt lich gusamm engefallt worden waren, so gest die berrift auf die lich gusammengefallt worden waren, so gent die be rift auf die Wilhlarheit der Gegner selbst zäher ein. Es wird festgestellt daß de no one soulette schen trun lugrie to, a unbrucht teps bewullt to raif mertes of Wesse a general, verteshi and zersetal werden. un, daß as eine Hauptwalfe in Jesem kampfe gegen die nelloner sozialist scho lilos das Schrifttum eingesetzt wird. Hesonderen Wert gewinnt die Seinft de mirch, and sie samt iche Behau tutigen und Festwellungen durch Zitate aus dem gegneenschen Schrifttum seibet

Bentiden Roles Rrent Emmelternichaft ber Albertluer Große Cachlenbeim bei Stuttgart Reichenzacht 1 8

nimm! jenge Mabden mi gater Edul Jionna im Maier von in Beglabren ale Been dimeftern

Anme dung ermitmicht mit banbichrift lichen: Lebene jaut Lichebild u. Mucharla

Kunst und Eunsigewerbe

Drimar focionien. Kunt , fonemet ein

### Landfrauen dule

Unterffaffe (Maibenjahr) für eigene Saushaltfuhrung in Stabt und Lanb.

Oberfluffe (einjahrig), pratt. Borbereitung jur lanbl. Daushaltpilegerin und Lehrerin ber landen. Saushaltungetunbe. Mufnahme Mpril und Ottober.

Preihelt and Perderung,

Von Dr. Georg Condel. Ludwig Voggebreiter, Verlag, Poisdam, Prets kart. RM 1 . Gans e nen HM 1 60.

Obergobletafourer I am a meight in drei Henyrächen awischen einem Parie gen meen einen W sacher aftler und einem Westen aftlafer in die Granden ler person e en Fra eit geneben ig ober gueb die Bin ung en die Ober setem ihre bre eit see Vilken. Er stellt klar heraus, dass die hat one son alie ter is I regrung von Zueht, Dienst um. O fer heinen Zwang vo aquaetz non lorg et er altt lohen Grunddress had es, in dem tamen de neuen breen telass de national auto-Schulung unserer a teren Macer gut an 'erwen ten

Nürnberg

Van Gottlieb Schwemmer. Verlag Voggenreiter. Potedam 14 Seiten, 0,30 HM,

Des Buch gibt eine gründsiche mehliche Durste lung der Stadt Norderg un fliger Geschiebe Es al für ein nitge en ien Konnen let en ier brakt gut und brauch an Hagegen at en for einen kurzen Aufenthalt in Nonberg, sei es auf einer Fahrt uder beim lien begante ag zu ausfahrlich. Wir brauchen für unere Fahrten ker e beree die a en bringen, sondern s. c.e. die karn das Wesen voe geben Besbulb ist dan Hach num bebrauch in anseren Einhowen wenng geeignet.

Das dentache Madel bet Lebung und Spiel im Geläude

Von Huge Zinsinger, Wilhelm-Limpert-Verlag, Berlin, 144 Sellen geb 2 HM

Das Buch sat für den Schulgebrauch auf Wanderungen und tie Schoolandheim gmehr elen werden und erf III in Geser Brencht se den Zweck ha bringt in un fassen for Blarete ung harten und Kompadkun is, Entfernungsschliften, Lebermittach von Maraungen und derg eichen Für unsere Schulungestholt ist es aber nicht geeignet da es die technischen Einzelhelten bei Wandern und Fattenapter zu nusführlich behandelt. Reine unserer Führeringen wird Zeit haben, sich derget aungehend mit diesen Dingen zu beacháit igen.

Wie ich den lieben Gott enchte. Ihren Grachichte, die wir im De-zemberheit brachten war zum kermain Claud tus und war aus dem gless natuigen Bach en nommen, das in der Kleunen Bücher si den Verlages Langen Müser Minnen, erschieben ist En ist fer 1,00 BM in gegen Buchbandlung still füch. Durch ein Verechen unterly shidle Quellenangabe.

Die Böcher "Lore hat Glück" und "Marjanne findet eine Aufgabe" von Marliutes Lange, Verlag Enstin und Latblica, Reutlingen, eind nicht von nas für den Bled verhoten worden, wie es gerücktweise in einigen Obergenen geheißen bat.



Hattan ford gaforogt. Hafmt Holorgoji-Wünfal mit!"

Sie hat schon rechts mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe läßt sich unterwegs is wenigen Minuten (und billigt) ein kröftiges Essen bereiten.

MAGGI SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg.

MAGGI<sup>6</sup> FLEISCHBRUHI 3 Würfel 10 Pfg.



"Das Dentide Bladel" ericeint einmal monatlich. Bejagopreis W bi je Nutgube herautgeber Bund Tentider Mabel in ber D.). Bertin Dauptischteln Dibe Munote, ber n Berantwortlich für den Anzeigeniel. Anti-Deiny Robble, Connover Ber ag und Trud Arbeitächliche Tageozeitung ib m d. D. Connover B. seorgitable W. Teorgitable W. Tal. 1 Bi. 36 16. 84 davon Ausgabe Antwarf 1266, Ausgabe Pommern Robble Musgabe Borbler 7466, Ausgabe Britalian Bild, Ausgabe Britalian Britali

# Das ruhr-niederrheinische Model

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

### Romeradianen!

Das Jahr des Dentichen Jungvolls liegt hinter ums. Es bespann in allen großen Städten und fleinen Dörfern an Ruhr und Riederrhein mit Werbeabenben, die gemeinlam von der H3, dem Jungvolf, dem BDM. und den Jungmädeln durchgeführt wurden. Der Exfolg war groß. Wir gewannen das Bertrauen der Eltern und begeisterten die Jüngsten unieres Volles für die nationalsozialitische Bewegung, für den Führer. Laufende von Jungmädeln sind zu uns getommen und siehen heute schon sest in unleter Kameradichaft. Es hat viel Arbeit getoftet und ding von dem Einsatz sedes Wädels ab Ich mochte heute seder Jungmädelsührerin, allen Aerztinnen, die mithalsen, und auch dem BDM. und allen denen, die sich die blese Aufgabe einsetzen, dansen

Längst por Ablauf bes Inhres tonnte ber Reichsjugendjubrer bem Führer melben: Alle 10. bis 14jahrigen Jungen und Mabel in Deutichland find in ber hitler-Jugend erfaßt

Der iconite Dank für uns alle war bie Anertennung unferer Arbeit durch ben Führer, als er am 1. Dezember 1938 burch ein Gefet befrimmte, bag die gesamte beutiche Jugend in der HI. erzogen werden foll

Dieles Bertrauen soll uns ein Ansporn sein für die Arbeit im neuen Jahre. Das jüngste Jungmäbel soll wissen, daß es froh und jung sein darf, daß es locken und fingen tann und nicht schon als Aind die Greuel des Bolichewismus, menschlicher Abart, kennenternt, daß es dieses allein unserem Fuhrer Adolf hitler verbankt. Und diesen Führer wird es dann unendlich litebhaben.

Bon meinen Fuhrerinnen erwarte ich, bah fle vorbilblich fein werden in Jucht und Saltung. Dann werden wir alle in einer graßen Kamerabichaft die Aufgaben bewältigen, die das tommende Jahr uns ftellt, ftolz auf unfere Madelarbeit, einfahreit für unfer Bolt und treu dem, deffen Ramen wir tragen.

### 2000 neue Jungmadelführerinnen

Unfere Feste und Feterstunden konnen uns niemals Gewohnheit, nie sandläufige Felertage werden. Sie find nicht zufällig da, sind vielmehr aus jener inneren Notwendigkeit gewachten, die all unfer Handlich bestimmt. Deshalb find fie für uns ein Kraft copsen, ein sestes Zusammenraffen all unferer Kraft zu neuer und besserer Arbeit

Piele Erkenntnen ift und nicht nen, Aber am Ende eines solchen Festiages bedeutet sie immer wieder eine unbandige Freude, vor allem, weil wir missen, daß wir alle jest die gleiche Kraft, den gleichen unerschütterlichen Glauben auf dem Aleg zu unserem geweinsamen Ziele mitnehmen. Wenn wir dann wissen, daß wir gemeinsam mit die Berantwortung für das zustünstige Geschich unseren Bolkes tragen, bleibt über dem Kleinstem unserer Alltagsarbeit dies hohe Ziel, für das wir alles einzuschen bereit sind, unwandelbar und leuchtend stehen.

Am Ende des Tages der Berpflichtung der Jungmadelführetinnen-Anwärterinnen unferes Obergaues in Duffelborf wußten wir olle, daß das für uns folch ein Festing war. Den 13. Dezember erwarteten unfere neuen Jungmabele zuhrerinnen als etwas Besonderes. Sie sollten die Berantswortung übernehmen, die fie durch ihre feierliche Berpflichtung im Zutunft gang allein für all ihr Jun und ihre Arbeit in unserer großen Gemeinichaft tragen werden.

Ratürlich spielten zunächst wichtige aufere Dinge eine große Ralle. Für die meiften von uns, besonders die vom Riederthein, war das aufergewöhnlich frühe Auflichen schon fein. Es soll sogar zwei Dläbel gegeben haben, die eine halbe Stunde vor der Antritiszeit bereits die Landstrafe "abgemellen" haben benn es konnte immerdin vorkommen, daß so ein großer Omnibus zwei Lieine Jungmädeljührerinnen übersah! Da muffen fie sich eben anders helfen

Es find aber boch alle mitgelommen, vom Riederthein und von ber Ruhr und aus bem Bergischen Land, und zwischen 9 und 10 Ubr morgens brachten Reichsbahn, Omnibus und Strafjenbahn über 2000 Jungmadelführerinnen nach Dilffelderf, ble in seiner Ordnung zum Planetarium am Rhein morschierten, wo der Lag mit einer Frimstunde erölfnet werden sollte.

Dianches Ropizerbrechen hatte es zwar geloftet, bis die Organtjationspläne jo eingerichtet waren, daß alle 2000 Führerinnen
ichnell und reibungslos in den Salen ihre Pläge hatten. Aber
ichteklich ging es dann tadellos. Quartierscheine für das
Bittagesien waren vorher verteilt worden, die Sammelpläge
iestgelegt, Organisationshelserinnen bestimmt.

Gespannt erworteten wir so ben Beginn. Ernste Must gab den Rahmen, und die Bilder, die in der ersten Folge über die Lelawand gingen, sagten uns lar den Sinn unseres Lebens. — Ewige Mache! — Es rogen die schwarzen Areuze auf den Schlachtseldern Frankreichs zu Taulenden, sa Millionen, die Areuze der Vanner, die vier Jahre fämpsten, weil sie den Eid geschworen hatten. Ewige Wache halten sie da für Menschen, die ihre Pflicht taten und nicht wußten, wofür. Doch wenige Jahre später war einer aus den Millionen zum Ruser geworden, ein Unbefannter, sein Boll sach ihn nicht. Es hörte seine Stimme und glaubte ihr noch nicht. Doch die Areuze madnen, der Ruser schweigt nicht, und hinter ihm kehen kunme 16 Tole. Sie wußten um den Sinn ihres Todes, als sie sier Leben verichensten. Sie riesen aus ihrer Stummheit ein Kolt zum Leben auf

Der Stimme bes Aufers, bes Führers — wir tennen ihn alle, ben wir im Bilbe nicht fahen —, folgt heute eine ganze Ration, ein riefiges Bolf. Und ein junges, ein neues Bolt halt ewige Wache im Tempel ber Toten, die Deutschlands Leben mit ihrem Blute erkauften

Dann wechielten die Belber. — "Friesennot." — Ein beutsches Dorf inmitten ber weiten russischen Wälder. Deutsche Bauern, Friesen, mit hartem, flarem Sinn, haben es vor Jahrhunderten geschaften, leben hier, treu ihrer Art, fern von der großen Welt, in Saen und Ernten und Arbeit und gläubigem Sinn — bis der Feind tommt, der Ruste, der Ferkörer ihrer Art. Richt nur die Freihelt, den Glauben will er mit gieriger Fault vernichten. Ge kommt als Rauber ihrer Ehre. "Alle Menschen sind unsere Rächten", saat der Boriteber, "auch die Rusten, die uns bestehlen, ausrauben, die unfere Blutsangehörigen töten." Er will ihnen verzeihen. Sein Glaube gebietet es ihm,

"Auch dann, wenn einer dein Heiligstes, beine Ehre, vers
nichtet?" So fragt ihn der junge Friese, den der Jorn über
den frechen Unterdrüder und die Liebe zu seinem Bol'e
verzweiseiten Gegenwehr treibt. "Auch dann!" — fallen immer
die Worte des Alten in das furchtbare Schweisen des Entsegens, als die Seinen ein grausam zertreten junges Leben
vor seine Füsse legen, dessen Ehre die Tobe Gier der Russen

zuvor im Schmut erftidte. Doch bann bricht es auch über ibn berein. Und die Erkennints gebietet auch ihm ben Rampf

Reine Brude verbindet die Welten, die fich hier gegenüberiteben Der Berrat des Maddens Mette fordert den Lod Das
blubende Dorf vergeht in Rauch und Trümmer. Seine Menichen muffen die heimat der Bater verlaffen. Mezmer, als
ihre Ahnen einst getommen fein mögen, ziehen sie der neuen heimat entgegen. Aber ftolz wie jene famen, schreiten auch
ihre Rachtommen der Freiheit zu, die sie nie preisgaben.
"Wer aber von seiner Art lägt, der ist Anecht."

Das Schidial der tapieren Friesen mag vielen von uns nicht neu gewesen sein. Doch bie eindringliche Bucht biefer Darstellung padt immer wieder. —

Die Untergaue marichierten zu ihren Sammelplätzen. Duffels borfer Jungmäbel führten ihre Gate zu ben Quartieren, Da war die Scheu vor ben "fremben Leuten" ichon bald verflogen, Als wir uns nach ber Mittagspause wieder trasen, gab es an ollen Quartiertüren einen so berzitchen Abschied, als ob eine Freundschaft für immer geschlossen worden wäre. Det "Eintopi" war ausgezeichnet, bestätigten alle, und außerdem hatte es sogar noch Ruchen zum Raffee gegeben. Obgleich das nach der Meinung der Jungmädel ja eigentlich Rebensache war. Da haben sie natürlich recht"

Am Rachmittag lüllten die 2000 Jungmabeliührerinnen bie Tonhalle zur eigentlichen Berpflichtung. "Bir Jungen tragen die Fahne zum Sturm der Jugend vor." — Ich glaube, dieses Lied, das so oft bet unseren Heimabenden extlingt, lange nicht so bewußt gesungen zu haben wie heute abend. Unser Obergau-Orchester schus in der Folge immer die Brüde zwischen Wort und Lied. Da bieß es wieder und wieder von unserer Treue zu Deutschland und der Pilitcht für bieses Bolt, in das Wott uns hineingestellt bat, zu arbeiten und zu opsern. Wirt gaben diesem Willen Ausdruck, als wir sangen: "Wenn wir flügen, wie die Treue, und ihr Singen zündet an, und wir glüben, wie die Fahne, daß ihr seder solgen kann."

Dann fprach die Obergan . Jungmäbelführerin Ruth Stender "Wir fteben in einer Gemeinichaft, beren Borbanbenfein allein die Treue fordert", fagte fie u. a. Der Bund hat gerufen, und ihr fetd getammen, weil ihr ju uns gehört.

Witz fichen por einem neuen Winter mit feiner neuen Winterarbeit. Ste wird größer und schwerer sein als bisber. Der Jührer sorbert von uns eine noch stärtere Treue, noch größere Einsahbereitschaft und noch größere Freiwilligleit. Er hat die geseistete Arbeit anerkannt, hat uns zur Staatsjugend gemacht. Er hat uns das Recht gegeben, die gesamte beutsche Jugend in unseren Reihen zu erziehen, so zu erziehen, wie wir sie bisber erzogen haben, well er welft, daß wir ihn niemals entiäuschen werden.

Jungmädelführerinnen, ihr tragt die Berantwortung für die jüngste Generation Deutschlands! Rationalsquatismus ift uns tein Begriff, unter dem wir uns nicht denken können. Wir fennen den Wann, der uns den Weg, den wir geden missen, vorgeht. Wir tragen seinen Ramen und sind dafür verantwortlich. Wir tragen die Verantwortung dafür, daß Deutschland ewig und undergänglich ist. Deutschland ist und das Schönfte, der Inbegriff für alles, was wir lieben und auf das wir flotz sind.

Ihr führt die kleinsten Einheiten unieres Oberganes und tragt bie größte Berantwortung. Ihr seid aber Mitglieder eines großen Bundes, aus dem ihr heute einen kleinen Ausschnitt seben dürft. Dier sollt ihr spüren, daß es eiwas Größeres und Schöneres nicht gibt. Das Gesicht des Deutschlands von morgen hängt davon ab, ab wir heute uniere Pilicht tun, ab wir treusind, ab wir bis zum letten Augenblid wisen, daß es nichts haberes und nichts Schöneres gibt als Deutschland.

Bis zum allerletten muffen wir unfere Pflicht tun. Wir werden arbeiten und ichaifen, weil wir wissen, daß wir heute in Deutschland nur leben tonnen, da beutiche Menichen für uns alle ihr Leben und Blut gaben. Wir Mädel muffen im Innern des Landes zusammenstehen. Unfere ganze Araft muffen wir für das Bolt einsehen, in das uns Gott hineingestellt hat. Wir glauben an den Führer, wir glauben an Deutschland, und wir werden die Fahre niemals verlassen.

uns tomat Deutschland, in uns lebt Deutschland, nach uns tomat Deutschland. In feierlicher Stille sprachen mir innerlich bab Gelöbnis mit und belröftigten es in dem Lied ber Jagend Eine Jungmadelführerin

### Die Haushaltungsschule stellt aus!

Im Werteaum mirb gejägt, getlopft, ba roffeln die Rahmafchinen, du riecht es nach Farbe, Leim und Leder. Abends tiappern bie Stridnabeln, es entfteben Strümpfe für die RSB. Manche der Rädel figen, ichneiden und malen Platate oder geichnen Bildet.

Wir wollen den Leuten etwan aus unferer Arbeit zeigen, bamit fie alle ein floren Bild der Hausholtungsichule des BDR besommen. Bir machen eine Ausstellung, und alle Eltern und alle anderen, die sich für unfere Arbeit interesseren, sollen tommen

Anfang November wurde mit ben Borarbeiten begonnen. Mir find in Geuppen eingeteilt worben. Jebe Gruppe hat eine bestemmte Abseilung auszugestalten. Go gibt es eine Abteilung für Kochen, eine für Sport und Jahrt, eine für Bertarbeit, für Sandarbeit, für Grenz- und Auslandsfragen, für Geschichte und Rassentunde. Ab und zu haben die Gruppen eine gemeinsame Beratung.

Für bie Ausstellung steben uns zwei große und zwei tleine Raume unferes Saufes zur Berfügung. Jede Gruppe meinte fut fich, als wichtigfte, den gröhten Raum einnehmen zu munen

Die Raumfrage jur Zufriedenheit aller zu löfen, war ganz gewin die schwierighe. Wite zogen Marie, uniere Leiterin, zu Rate. Wit ihr zusammen teilten wir den Platz ein. Jede Arbeitsgruppe tam nach acht Tagen mit den Borichlägen zu Marie, die dann den Entschetz traf, ob wir unseren Plan aussiuhren sonnten.

In der erften Sälfte unseres Ekraumes wollen wir nun unsere frandarbeiten ausstellen, wie Bollstanztleider, Ropfissen, Deden, auch Fliden und gestopite Sachen. An der anderen Mand foll dann unter Eingemachtes stehen. Darüber ein Platat, wir die deutsche Haustrau zum Gelingen des Bierjahresplanes beistragen lann. Ebenso wollen wir einige prattische Rezepte aussichen, die sich dann jeder mitnehmen tann

In dem anichliehenden Raum bat die weltanichauliche Schulung, aufgeteilt in Raijentunde, Weichichte und Greng- und Auslandsfragen, ihren Plat. Wirt benten uns die Wirtung beionders aut, wenn der ganze Raum ichwarz ausgeschlagen wird und barauf mit weißen Buchftaben Tabellen, Gegenüberhellungen und Antven aufgezeichnet werden. Unfere Zeitschriften und Bucher, als Material unferer Schulung, werden wir in der Mitte auf einem Tich ausbreiten.

Im nachten Jimmer wollen wir eine gang feine Sportede ichaffen. Un die Mand tommen ein großes BDM Derftungssabzeichen und die Bedingungen bafür Daneben in eine Ede unfere Turngerate. Auf einem Tiich liegt ein vorichtlitsmäkig gespacker Aife, unfer Jahrtenbuch mit ben Bildern unferer Eifelsund unferer Grenzlandiahrt.

Dann haben wir noch etwas ganz Besonderes vor. Im Dunfelraum machen wir ein Rino auf Den Besuchern wird baun am Ende der Ausstellung ein Bildband gezeigt, das den größten Teil unserer Tagesarbeit zeigt. Wir wollen auch noch ein Schatteniptel zeigen — aber davon wird nichts weiter verraien

Run geht es mit Bolldampf an die Arbeit. In ber Sandarbeit wird der 25-Reier-Baichiamtballen, den uns die RSB. zur RSB.-Arbeit schiede, in viele Kleider geschnitten. Iede ist mit besonderem Eifer dabei, sür die RSB, etwas Gutes zu ichneisdern; denn all unsere Sachen, die wir austrellen, detommt die RSB. In der Merfarbeit werden aus Spertholz fleine und große Wiegen gesägt. Es gehört schan Arbeit dazu, die die einzelnen Stude genau ineinander passen. Dit muß geseilt werden, und auch das Sandpapier tritt in Täligteit

Wer jett in unferen Werkraum ichen murbe, mußte gleich mits machen — so viel Arbeit ift ba. Passen bie einzelnen Wiegenleile zusammen, geht es ichnell in die Rüche, wo ichon der Leimtopf auf dem Fener brodelt. Bald ift die Wiege bann fertig.

Spater betommt fie noch einen bunten Anftrich und wird mit bunten Blumen icon bemalt. Wir nahen noch fleine Bezüge , und Ropffiffen und - bald ift die Wiege gang fettig.

Doch icon wartet eine andere Arbeit auf nus. Die NGB. ichidte Solz in verichtebener Groge. Daraus tonnen mir fabel-



Auln. Hültdell

Jeizt kommt die Puppe in die fertige Wiege

haft Eisenbahnzüge machen, Rheingolb — ober Bummelzüge, ganz wie es uns past. Ilse, die an der Mosel zu hause ift, hat ein Moselbahnchen gemacht. Voran ftampft eine schwarze Lotomotive. Daran hängen zwel rote Wagen. Sie behauptet, es wäre eine fleine Ausgabe ihrer Bahnchen baheim — und Ilse muß es ja wissen. Rur nabetommen barf man diesem Zug noch nicht, Ilse schreit gleich "Borstcht! Frisch gestrichen!".

So ist jedes Mabel vollauf beschäftigt, und manchmal wird mohl ein Seuszer laut; "Ich werde bestimmt nicht sertig!", oder: "Niein Strumps wächst überhaupt nicht!" Dann wird mal ein nanzer Tag Werkarbelt dazwischengeschoben — und gleich schauen wir etwas hossungsvoller in die Zutunft. Um schönften sind die Abende. Wir sigen alle zusammen und ftriden. An dieser allgemeinen Striderei beteiligen sich alle Insossen unseres Hauses. Beder der kommt, behauptet: "Striden ftedt an!"

Ob bas ftimmt, mußt ihr am beften felbft ausprobieren. Als wir am Sonntag unfere Abventsfeier hielten, fagen wir auch alle jufammen und ftridten. Die Lampen hatten wir ausgemacht.

Nur die Kerzen ber Abventstränze brannten. Marie las vor. Zwijchendurch jangen wir. Auf einmal geht die Tür auf und herein tommt — Erita mit einem großen Tablett Ruchen, Plagechen und Mepfel, "Als Belohnung, weil ihr fo fleißig feid!", sagt fie, und sest sich bann mit ihrem Strumpf zu uns.

So vergeben die Tage. Ein Abend bringt biefes, ein anderer Jenes frohe Erlebnis. Bath ift es sowelt, bag wir an die Ausgestaltung der Raume benken muffen — und — dann wird die Presse in Duffeldorf alarmiert. Denn alle Duffeldorfer sollen es wissen: Die BDR. Haushaltungsschule stellt aus!

Ein Mabelber Sanshaltungsichule.

## Wir werben für den Reichsberufswettkampf

Det Reichsberufswettlampf hat in diesem Jahre burch ben Biets jahresplan din besonderes Gesicht erhalten. Es ift nötig, um Deutschland eine größere Unabhängigkeit vom Ausland zu verschaffen, daß jeder Junge und jedes Rüdel sich restlos für die Bestleistung in ihrem Beruse einsehen. Aur wenn bas eben Mögliche von jedem freiwillig geian wird, tann bas deutsche Bolf mahrhaft frei werden. Unter diesen Gedanten stellten wir auch die Werdung für den RBRR

#### In ben Bernfoichulen

Eines Tages erhielt ich die Aufforberung, in der Mädcienberussichule im Duffeldorf jum Reichsberuswettlampf zu sprechen. Freilich, ich besaß einen Rednerauswets, aber — fo plögs lich zum RBUR, sprechen. Und vor ganz fremden Mädeln. Na turz und gut, ich batte schon ein wenig Bammel, als ich am seits gesetzen Termin die Treppen zur Mädchenberusschule erstieg.

Doch dann war alles viel einsacher. Die Mädel, etwa 100 an der Jahl, sahen mit gespannten Gesichtern vor mir. Ich durste sie nicht entläuschen. Ich erzählte ihnen also von den Aufgaben des neuen Planes für das Reich, brachte im Gegensah dazu Beisspiele aus Ruhland, erzählte vom Stachanophitem und brachte unseren freiwilligen Weitkamps als höchstes Jiel. Immer mehr Freude sand ich am Reden, die Mädel gingen mit, ich fühlte, das ich sie paden konnte, und gewann die gröhte Kraft an ihrem intensiven Zuhören. Als ich dann nachher meine Jettel verteilte, meldeten sie sich alle zur Teilnahme am NSNK.

#### Betriebeappell

Die Arbeiterinnen find angetreten. In ihren Arbeitstitteln fieben fie in ber großen halle. Sie find nicht allzu begeiftert, baß fie einen Teil ihrer Mittagspause hergeben muffen, um am Betriebsappell teilzunehmen. Reichsberusswettkampf! Sicher, gehört haben fie ichen bavon, aber geht es benn auch fie au?

Run [pricht die Arcisjugendreferentin ber DAF. Die Arbeites einnen sehen sich an. Das geht ja gerade fie an. Das haben sie ichon lumer gewollt. Sich einmal messen tonnen in der Leistung ihres Beruses. Sie wünschten ja so sehr, einmal ohne irgendwelchen Chryciz senzustellen, wer die Flintste und die Sicherfte in ihrer Arbeit sei.

Ia, und hauswirtichaftliche und weltonichauliche Fragen gehören auch bazu? Rur noch beffer, benn manche von ihnen hilft zu Haufe der Mutter, und fie hat es nicht als Besonderheit angesehen, wenn fie es tat. Aber bag nun auch beim Wetttampf ihre Kenntniffe zur Geltung tommen sollen, ift doch schön.

#### Betriebejugenbabend

Soeben habe ich meine lette Arbeit beenbet. Aun noch ichnell ben Arbeitsplat ein wenig aufgeräumt, bann gewaschen und gestämmt und flint hinunter in den Ausenthaltsraum. Sier verslammeln sich heute abend alle Mädel aus unserem Beirleb. Mir genügt die zweite Reihe des Arcises, in den sich alle geseth haben, ich war voriges Wal nicht da — und will erst einmal sehen, was nun geschieht.

Der größte Teil unserer Jungarbeiterinnen und Mabel, bie in ben Butos arbeiten, ist schon ba. Die Betriebsjugendwalterin beginnt mit frischer Stimme "Binde wehn, Schiffe gehn fort ins ferne Land . . ." Wir stimmen alle mit ein, benn bieses Lied letnten wir schon vor Monaten bet der Arbelt. Es war damals, als unsere beiden Mäbel aus bem Jerienlager Hunge zurudtamen.

Die Kreisjugenbreserentin ergabite uns vom Reichsberusemettfampf. Gine Menge Fragen weiß fie ju tlaren - und am Schluß ift es uns allen flat, daß feine abseits fieben barf.

Wir lernen noch ein paar neue Lieder, die uns viel Freude machen. So ein Betriebsjugendabend ift doch jehr ordentlich, besonders weil die Rädel aus allen Arbeitsstufen des Betriebes hier find — und wir nur eine große Kameradicaft bilden.

#### Schanfaften, Platate, Metitel!

Mich freut es immer ganz besonders, wenn ich aus melnem Bestrieb tomme, daß ich an einem Schautasten des BDNt, vorbeit muß. Seit einigen Tagen hängen dort Bilder, die Nädel im Beruf zeigen. In deutlicher Schrift sordert man zur Teilnahme am RBBK. auf. Es stimmt mich immer so fröhlich, wenn ich einwal von uns Jungarbeiterinnen etwas in der Oessentlichseit sehe. Artisel, sa — die lese ich sast alse. Besonders die vom Mädeleinsat zum Reichsberusswettsamps erzählen. Auch die Blatate — eines hängt in unserem Arbeitsraum, eines sehe sch täglich in der Berussichule — gesallen mir gut. Es sann doch teinen Menschen geden, dem es nicht restlos thar würde, daß die deutsche Jugend sich geschlossen am RBBK, deteitigen wird!

### hier erzählen Mädel . . .

Im vorigen Reichsberufswettkampf haben sich die Mabel fehr aktiv beteiligt. Die Arbeiten, die von den Rabeln geleiftet wurden, zeigen, daß sie ganz ben Sinn des RBBR., nämlich die Steigerung der Leiftung jeder einzelnen, verstanden haben. Die solgenden Aeußerungen der Siegerinnen des vorjährigen Reichsberufswettkampfes zeigen tieses Berufsverständnis und Tattraft. Sie sind der Beweis dafür, daß das deutsche Mädel den Sinn unserer Zeit verstanden hat.

Eine Siegerin ber Gruppe Sanbel foreibt;

"Reichsberusswettlampf — Ortsentscheid. Ob es mohl gereicht hat? Das Rechnen war danebengegangen, ebenso war die Stuationsaufgabe nicht begeisternd gelöft worden, ob es wohl noch klappte mit Duffeldor!? Dann war auf einmal die Einberusung zum Gauzwischenentscheid da. Natürlich war die Freude groß. Boll Stolz zeigte ich im Geschäft den Brief und bat um frei".

In Duffelborf wurden wir von der HI. empfangen; "Ra, wo wollt ihr benn hin, wo ift euer Quartier?" Jede betam Besichelb, wohin fie geben mußte. Mein erfter Einbrud war; "Organisation — sabelhaft!"

Gine Photographin:

Das hat mir gerabe an diesem Kampse so gut gefallen, bag er so vielseitig ift. Genau wie im Leben, benn da muß man auch außer seinem Beruf etwas leiften. Auch die Sportwette tämpse haben meinen vollen Beifall gefunden. Ich habe bei biesem Kampse geleistet, was ich nur eben konnte. Richt nur allein dafür habe ich gefämpst, um in den Endlamps nach Königsberg zu kommen, ich habe mein Bestes hergegeben um der Idee willen. Diese Idee der Berufsertücktigung wird mich auch weiterhin anspornen, in meinem Beruf das Beste zu leisten."

Gine Rinbergarinerin:

"... Etwas muß ich noch besonders erwähnen. Um ersten Abend war ich gang fremb hier, ich tannte tein Nadel. Aber als ich ntich an einen Tisch setzte, war die Berbindung gleich da. Trotedem wir alle aus verschiedenen Wirlungstreisen famen, verstanden wir uns sofort. Diese Kamerabichaft war das Schönste an den ganzen Tagen."

Gine Textil. Jungarbeiterin:

"Wir banten bem Führer, ber uns Jugendlichen bas Erlebnis ichentte, im Wetttampf unfere Fähigfeiten zu zeigen. Denn ber tlefere Inhalt bes Wetttampfes ift ber, durch bas frohe Erleben ber Ramerabichaft uns zu tüchtigen Arbeiterinnen zu ichulen."

Eine Bollspflegerin:

"Um Abend gehen alle Teilnehmerinnen, die fich in diefen drei Tagen im Wettfampf zusammengefunden haben, wieder auseinander. Aber sie alle nehmen eine Erinnerung mit heim. Gemeinsames Erleben, gemeinsame Arbeit haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen zwischen jungen Menschen aus den verschiedenken Arbeitsgebieten, aus den verschiedensten Elternhäusern. Wohl keine der Teilnehmerinnen geht ohne das Gefühl nach Hause, daß heute nicht mehr Gelb und Kleid, nicht der Stand der Eltern ober äußere Dinge entscheiden, sondern allein die persönliche Leistung und die Haltung bestimmen den Wert und den Ersolg des Menschen."

### Ein Abend mit Josefa Berens-Totenohl

3ch freute mich, als ich hörte, daß Josefa Berens-Totenohl tommen wurde, um aus ihren Werten zu lesen. Ich hatte noch nichts von ihr gelesen, aber viel schon gehört.

Als bann der Abend da war — vorne faß unfer Orchester, wir burften bem Abend den Rahmen geben —, ba dachte ich, bag es vielleicht noch schoner und noch geschlossener sein würde, wenn nur wir Kameradinnen aus dem BDM. dabei fein würden.

Leise klingt die Musik auf — bas Motiv wiederholt sich immer wieder, einmal stärker werdend, einmal wieder ganz leise vertlingend . . . Da fällt allen die Haft des Tages und jegliche Zerstreutheit ab — ganz tuhig und groß wird alles,

Josesa Berens-Totenohl steht an dem tleinen Rednerpult - wie wird fie lesen, und was wird sie durch ihre Gestaltungsgabe jur erlebten Wirklichkeit bringen?

Ruhig fieht fie über uns alle hinweg. Dann fpricht fie, einfach und innig, etwas ichwer folgen ble Worte auseinander. Bon bem Buch ergählt fie, aus bem fie lesen will: "Frau Magdiene". Richt jedem Dichter und Schriftsteller ist es gegeben, seine Werte mit solcher Bolltommenheit vorzutragen ober zu lesen, wie er fie schaffen sonnte.

Josefa Berens-Tolenohl lieft. Sie lieft das Kapitel, das das Leben der Frau Magdlene in ihrer schwerften Stunde zeigt. Magdlene ift eine wundervoll starte Frau, die allein ist im Leben, die hart ist, aber doch gutig. Das zeigt die anhängliche Liebe und der Opsermut, die ihr das Gesinde enigegenbringen. Aber diese Liebe kann die Einsamteit nicht von ihr nehmen, weil sie den liesstem Kräften ihrer Seele nicht verbunden ist.

"Und bie Einsamteit sentie fich wie ein Berg auf fie . . . Die Sehnsucht und das Berlangen nach ber toten Mutter wächst nicht ber Mann, den fie einzig und über alles liebte, tann die Qual bieses Stunde losen, sonbern nur die Rabe der Mutter wurde alles jum Guten subren.

Als Frau Ute, die Rachbarsbäuerin, durch eine unbestimmte Macht getrieben, durch die Nacht kommt zu Frau Magblene, da glaubt fie erst, baß es ihre tote Mutter sel, die ihre Schnsucht gerusen. Aber auch als sie fie erkennt, wird es ganz ruhig in ihr, und sie nennt sie dennoch Rutter. Nun werden alle Zweisel gebrochen werden — eine Mutter ist da. —

Gang tiefes Frauentum und innerlichfte Mutterlichfeit lebt burch die gestaltende Kraft ber Frau Jojesa Berens-Totenohl.

Ein Mabel aus Mulheim.



### CARL KOBS

DOSSELDORF

Graf-Adolf-Str. 7 .. Rel 17724, 17723

SPEZIALHAUS

FOR MODEL, BURGHERART

Kauft bei unseren inserenten!

Das große Modespezialhaus

Georg Leitner & Co.

Das Haus der guten Qualitäten

Düsseldarf, Schadowstr. 13-21

### BILLIGE PREISE FÜR GAS UND STROM

zum Kochen, Backen, Baden, Waschen, Heizen, Kühlen in Haushalt und Gewerbe.

### AUSKUNFT UND KOSTENLOSE BERATUNG

auch über Hausfrauenkurse und Vorträge durch die

### STADTWERKE DÜSSELDORF

Luisenstraße 105

Fernruf 10841

Anzeigenwerbung ist Vorbedingung für den Geschäftserfolg



#### Cault Articantille

purmit befferem Wert Buter 7 Steine, presitemi RM, 14.— iDalggeitäbi, aM.21.— im & Nates. Rein Belb sprapptend.

Herlick, Strade 164 (18) Perlin-Rudow



### Metalibetten

Subileder D. Aufledemals chilefrimm., Kimilerbeiten Marke Stav on alle. Templing March from Procumal beliebeth Suphire



### larmenika- (1991 Musikinstr: 1991 CESS, Klingeriful ert an Private 10000 - 2- -



14 14 W 80 435 M

Klingenthal Sa 276

Beziehe Dich the Amilagen usw.aufDeine Zeitschrift!



Weitestgehende Zahlungserleichterungen-Mößige Monalsraten SINGER NXHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN WO-KRONENSTRASSE 22 - SINGER KUNDENDIENST DBERALL



B.Rieder, Marburg L.). Alte Raffeler Ste.23

Raufe mur beim beutiden Geichaftsnaun

# UNTERRICHT UND AUSBILDUN

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

### Landerziehungobeim für Madchen + Burtenbach-Mindelial (Ochwaben)



a) ikiasa Lyxoum bi frauenschule.

Ausbildung in Hausbell, Landwirtschall und Gertenbau Beide Schales staatt, seerkannt. Gesunde tage Park, Sport- und Tennispiatz Schwimmber, Prospekte zu al od. b kostenios durch die Heimielfung

Senden Sie uns

#### hitte

rechizoitig

thre Anzeigen-Manuskripte.da wir am

### 14. jeden monats

die Annahme abschilesen

MUSSON,

### Shillerinnenheim ber Stabt, Sjahrig. Franenichule,

Conabrild, Schulerbergftrafte 20, iar Mabel, bie bie frouenfdinte fir I ober 3 Inbre uber bie einjage Stadt. Sauchaltungeidinte beind, wollen. Tas Deine mirb geleitet nach Art ber WIM. Chulen, ift mobern eingerichtet, Iden am Balbe gelegen. Penfienope, monatt. 55 MM. Mnot, Burd die Deimletterin.

#### Raffel, Cb. Gröbelfeminar Spielpädagog. Seminor

fauemieith, Borftu'e 1 3abr, für Abiturient. 14 3obr finbergarin, Doctn. Auefus ? 3aber, ibr Abipicentinnen ber breifdhrigen franenfelterinnenfurfus i Jahr. Internat. Profpette

### Lindau- Bodenfee

finus- a. lenowirtfhofti. Cebronftolten

#### Maria - Marthaftift u. eintiaffige Landfrauenfchule Lebraut Drief (frantlich amerfaunt)

Ausbiedung : Sauefrauenberuf, ftabrifd u. innblid, ftabilibe frauehaltpflegerin, harten- und Gefilgel zuchtgehilfin, fturfe für Abingefentinnen und junge Mabden, welche für eigenen Broart Geflügeszucht po. Battenban erletnen wollen, Mabiget Penfinnsprein, Profpett fin 6 b. b. Leitg.

### Gymnastik - Turnon



#### Die Bidtichuie b. Augufto-Sofptials Berlin NV 40, Charnhorfftrage 3

angefdleffen an den "Bieband für Reinfenemabrung C. U."

bilbet in tiabrigen Erbegangen (Dorbeb. Baatlich angefonnte frantenpfirgerin. hausbaltepflegerin pore Gemerbeleberrin' und in giabr gen Lebrgangen iforbes, mittere Raife, 1 3abr freatl anerfannte Bausbalturge. ichnie und 'gibriges Greibe-

### Diätküchenleiterin

triebeprefrifum jur

aus, Beginn ber Lebrgange | 1. Mai und 1. Doormber, Jufnahmealter: 20 .- 35. Lebenstahr fibe Jeit gute Infteilungeausfichten

#### Eveng, Kindergärineriseen – und Burkusinnen seminer Beachrick - Universions

(wer) Shr. Lehre, m. sh at Abschmodernt, Asia, Becom-Variend 16 Lebens , Atechnology a con Lyapyun od ein, hifte isen., Machineis auureselt, hautwertech, Kennta. Internal on Spone, Bagine Getern, Nuber, durch Prosp.

#### **Sprachschulen**

Dolmetid. Borbeceltg. Musbilbung in it Spracen. 170 & mon. mil voller Peni. Frembipt. Ferienanith. Sprach-Ecule, Ausland i. Do. Mogener, Golbe.

#### Landwirtschaft - Gertenbau

Siriung bir Rofter Selpste IV, W 28 ding d d. Oberin

#### Kranken- und Säuglingspflege

### Feodoraheim Wei

anert. Cauglingepliegerianen ibule imit Bochenpflege).

Brenge-Bandbalenngelinnte.

nabmen : fipril g. Rovember. Brolpette antorbern.

#### Devisence Roles Brenz, Set, western-

schaft Microshaus, Schwerin / M. Grach auertanote firan enpilegrich nimmit geb. ig. Mitomenate Chuirrinnen au'. Auch werben g. gt. noch junge anogeb. Cowelleten eingestell, Rab. b b Oberin, Schwerin, D., Sologeterplan I

Werner-Schnie des Brutschen fleten flereitet. Borlin Londwitt. Frebenstrofe 75/77.

Is Schote a Aushold v. Schwestern lite fertende Stellungen

Barrhaftungmebule tetanti apert. 2 L. Madeh a a nauswirtech, forse anter forthildungs a Wirderhalungehume für Schweitern.

Beginn d. Lebrytinge: Alt. I: Okt. jed. Jahren. Abs. II April u. Oct. Abs. III: nach besond. Programs Schöpe Luge d annt, t ge Gartengel.

#### Auzeigenwerbung

billt vertaufen!

Bur Musbilbung von Comeftete für ble ftantlichen Alinifen und Conbedanftatten werben am t. Jult und Vernichmeltern.

anigenommen, Ficbingungen: mallonallogialitifche Gefinnung ber Bewerbe rinnen und ihrer fomilie, labellofer Ruf, volle Gelundbeit, gute Echulseng. nifie. Alter nicht anier 19 Johren Ausbilbung fofenfot Zaldengelb mirb gemabrt. Aufnahme in den begonnenen

Meldungen an die Stantl. Comellerniante, Mrnbber! Comfen ibei Dreibent.

· Mutterhaus · Deutfchen Roten Azen; Deutscher Rotes Kreuz Bad Hompurg y d H nimm! jurge Madchen LA v 19bis delirite bene, turge non lür d. Allgem an bir Corrie.

Edmefternichoft Pronien. lucht gebilbeir gern-

febreefteen ab 20 3abee.

Wiesbaden. Chine Rushel I)

#### Das Mutterhaus pom Deutschen Beten firaus Märtliches Saus

für Krantenpflege

(im Muguito-Befeital . Berlin NW 40, Charnhochftraße 3.) bilbes funge Madden mit guter Chulbildung aus jur

#### Sårvoster vom Dælsden Holen Kreuz

In Jahr Boridule: theorellider. Cebrgong zur Ginidhaung in ben Breut einer Comefter pem Deutiden Aeten Areug, flationa. lettallfilde Coulung! fierer-ertiditigung! Praftifde Arbeit im Dietfcaftobetriebero Mutterbaufes und ber Reuntenanfinit. 21 Jahre franfenpflegeriche Brbett und theorettiche Bluebitoung auf allen Gebieten ber Arantenpflege bis jum Reantenpftege-Claufprramen.

Danach Arbeit und goribijonng in ben veridiebenften Alebettugweigen. Dielfeitige Opesial-aunblibungen je nach Begabung. Anmelbungen mit Lebenslaul, Jeugnioabibriftm und Bile fint pa lenden an

Stau Oberin Dort.

### Deutsches Rotes Rreus Ratharinenhaus Lübed

nimmt Edmefternichlicetanen für die Rootl anert. Azantenpitegeldule im Alla Granfenbaue an end lucht nech anogebild. Edmeftern fer leine vielen peridiebenen Arbeitegebreit.

Anfragen Imit Radportos en Cherin Shaler, Babed, Moltfeitrage 18.

Deutsches Rates Rreus

Edwellernichaft Bremen, Diertrage I. Rrantenpflege. duie im eigenen Arantenbaue, heltt engt. Bernichmefteen fomer tacheige ano. dwelleen, unt guter Schulbilaung ein Siter 20-30 Jahre Bietbungen mit Lebensigul. Bito und Hildporte an bie Dierin,

# WIR FOLGEN

WIR SCHAFFEN

Jahrbuch der Jungmädel 1937

Jahrbuch des BDM, 1937

Berausgegeben von ber Reichsjugenbführung .. Mit einem Geleitwort von Balbur von Schirach und ber Reichsreferentin bes BDM Trube Burtner

Gin friicher, jugendlicher Ton ift in biefem Bahrweifer der alleinige Betricher. Beiterfeit und Cebensfreude wird es jebem beutschen Dabel fchenten, bas ihn als Begleiter für bas tommenbe Jahr ermahlt. Aber auch feine pratitiche Bermenbbarteit, par allen bas überfichtliche Ralendartum mit viel Raum für Rotigen, wirb es balb unentbehrtich machen.

Lenen RW. 1.50

Un diefem Jahrmeifer mub febes Mabel feine helle Freude haben! Rein Munber! Denn mas barin enthalten ift, bie Ergabungen, bie Rucfchau guf bie geleiftete Arbeit bes Borjahres, bas überlichtliche Ratenbartum und ber ausgemablte Bilbichmud finb auf all jene Lebensgebiete gugeichnitten, ble eine werbenbe beutiche Frau und Mutter in besonderem Mage intereffieren.

Leinen R M. 1.50

Ab 10 Stück RM, 1.35 • Ab 100 Stück RM, 1.30 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

ZENTRALVERLAG DER NSDAP., FRANZ EHER NACHF., MUNCHEN

# Eine ideale Sammelmappe

für die Zeitschrift

# Das Deutsche Mädel

Ausführung: Naturleinen mit Farbprägung auf Vorderseite u. Rücken

(Hier at Irennehi

### Bestellung

Stück der Sammelmappe Senden Sie mir sofort zum Einzelpreis von RM, 2.00, einschließlich Versandkosten. gegen Voranszahlung auf Postscheckkonto Hannover 2305 des Verlages Niedersächsische Tageszeitung GmbH... Abteilung Zeitschriften, Hannover, Georgstraße 33, an:

Selbot Min Robert cross supe before web but out. Vorzüge unserer Samorelmappe : Einfache Handbabung. Buchmäßige Heftvorrichtung. Zweckmäßige Aufbewahrung der einzelnen Hefte, unch im Bücherschrank. Glattes Aufschlagen der Hefte, daher gute Lesbarkeit.

Dat Sixtenes

Billipadent Dest warhind became

The enterestian ele wood roderen Habers SANCERS HICK PAS

fortidares and

Saturd ber The !

Preis RPI. 2.00 einschl. Versandporto. Schicken Sie uns den nebeustehenden Bestellzettel in einem mit 3 Pf. frankierten offenen Briefumschlag ein.

> Derlag "Das Deutsche Madel" Dieterjächiche lagespeitung buthf., hannover Georgatraße 33

Ort

Datum

Anschrift